

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

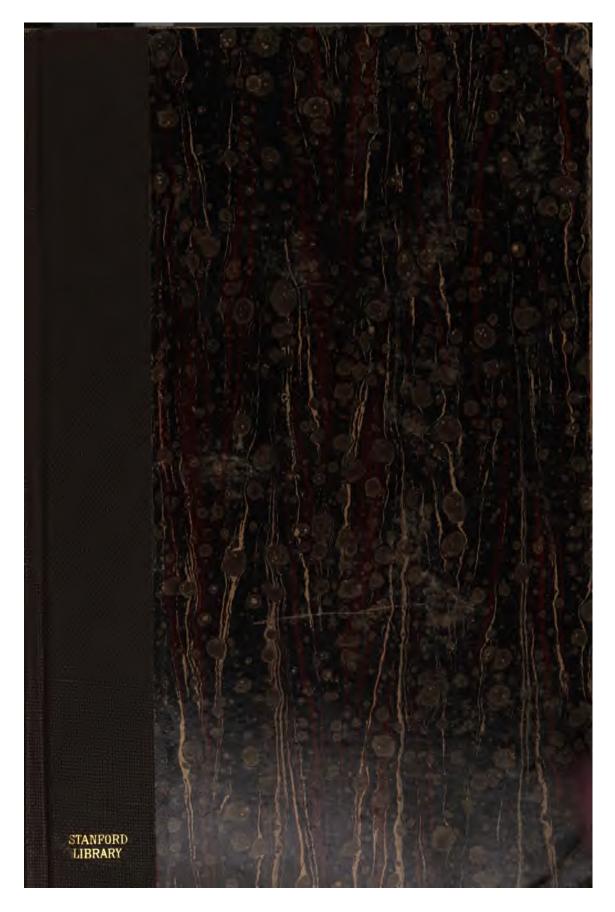



STANFORD VNIVERSITY LIBRAR

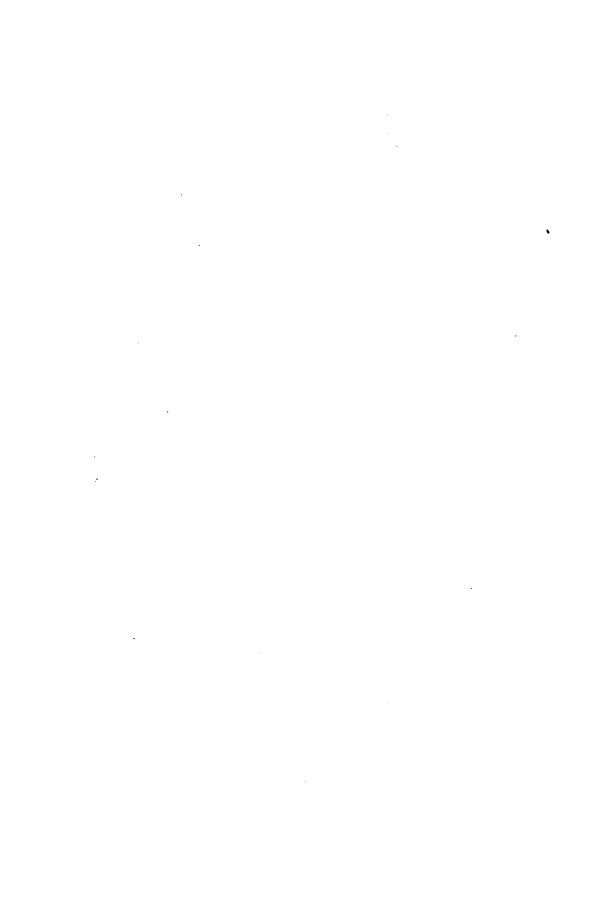



STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

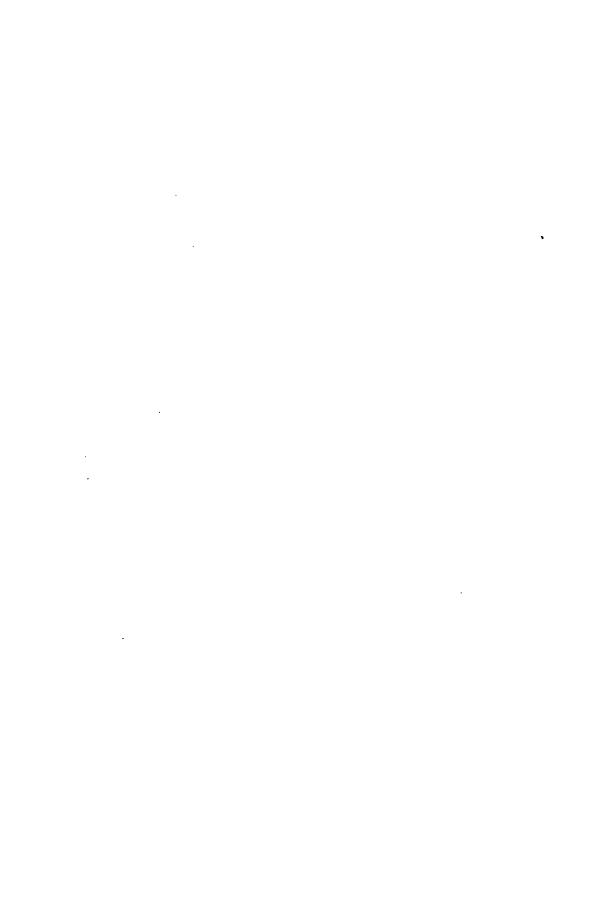



STANFORD VNIVERSITY-LIBRARY

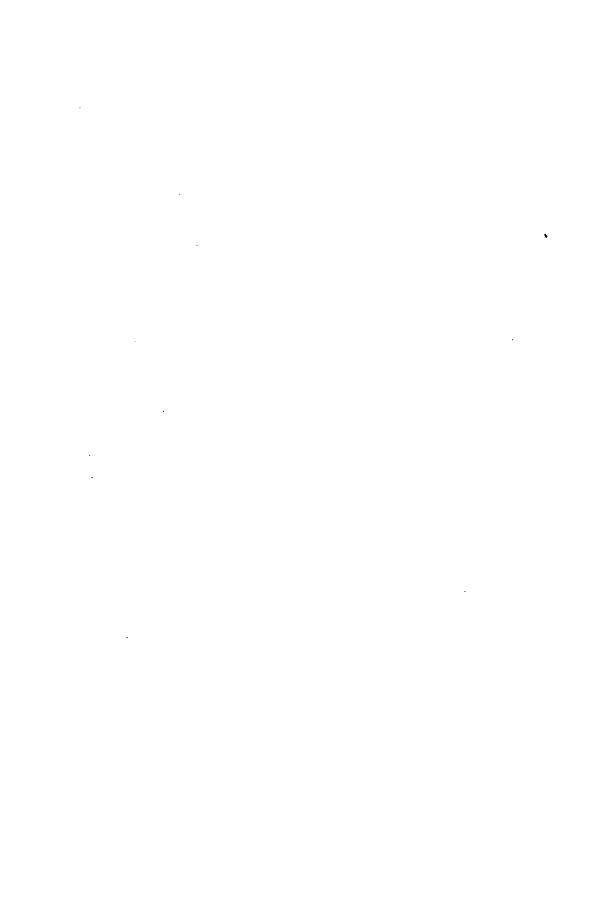

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

24. 1-15

# ALTNORDISCHE

### SAGA-BIBLIOTHEK

#### HERAUSGEGEBEN

VON

# GUSTAF CEDERSCHIÖLD HUGO GERING UND EUGEN MOGK

HEFT 1
ARES ISLÄNDERBUCH

HALLE A. S.

MAX NIEMEYER

1892

# Ari porgilsson, ninnfrdői.

## ARES ISLÄNDERBUCH

#### **HERAUSGEGEBEN**

VON

#### WOLFGANG GOLTHER



# STANFORD LIBEARY

HALLE A. S.

MAX NIEMEYER

1892



#### 320726

YMARMI GMOTMATO

#### Inhalt.

|                                             |      |     |     |    |    |  | 1 | Sei <b>te</b>          |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|----|----|--|---|------------------------|
| Einleitung: I. Ares leben                   |      |     |     |    |    |  |   | VII                    |
| II. Ares werke                              |      |     |     |    |    |  |   | IX                     |
| III. Ares literarische bedeutung            |      |     |     |    |    |  |   | $\mathbf{X}\mathbf{X}$ |
| IV. Die ausgaben der Íslendingab            | oóc  |     |     |    |    |  | X | ΧIV                    |
| Íslendingabóc, text                         |      |     |     |    |    |  |   | 3                      |
| Zur textüberlieferung                       |      |     |     |    |    |  |   | 24                     |
| Beilage I. Über Are (nach Snorri Sturluson) |      |     |     |    |    |  |   | 27                     |
| " II. Aus Ares älterer Íslendingabóc        |      |     |     |    |    |  |   |                        |
| , III. Ergänzungen zu IB. kap. 2, 3, 5      |      |     |     |    |    |  |   | 30                     |
| Zeittafel                                   |      |     |     |    |    |  |   |                        |
| Namenverzeichnis: Eigennamen                |      |     |     |    |    |  |   |                        |
| Geographische und genea                     | logi | sch | e n | an | en |  |   | 44                     |



#### Einleitung.

#### I. Ares leben.\*

§ 1. Are stammte aus einem sehr vornehmen geschlechte (IB. anh. II); auf die götterentsprossenen Ynglinger und auf die heerkönige des westens gieng der stammbaum des hauses der Breidfirdinger zurück. Oleifr feilan, der erste aus dieser familie, der sich auf Island zu Hvammr im Breiðifjorðr niederliess, war ein grosser häuptling, ein gode, einer der regierenden herrn im isländischen freistaate; sein sohn Porpr geller wird als der mächtigste mann im Breidifjordr bezeichnet, seinem ansehen und gewichtigem worte in der landsgemeinde um 965 verdankt Island die viertelseinteilung. Eyjölfr der graue, sein sohn, einer der angesehensten häuptlinge, sass am ende des 10. jahrhunderts im Arnarfjordr im nordwesten Islands; dessen sohn Porkell gelangte durch heirat in den besitz des hofes zu Helgafell am stidgestade des Breidifjordr bei der altberühmten thingstätte von Dorsnes. 1026 ertrank er; im alter von 14 jahren übernahm sein sohn Geller des vaters godord (d. h. die tempelgemeinde und gerichtsherschaft). Er blieb auf Helgafell wohnen, als alter mann unternahm er eine Romfahrt und starb 1073 auf der rückreise zu Roeskilde in Dänemark. Eng verwachsen war die tradition im hause der Breiöfirdinger mit der geschichte des isländischen freistaates und weit zurück reichte sie in die graue vorzeit des norwegischen und schwedischen sagenumwobenen königtums. So bot für Are sein

<sup>\*</sup> Zu Ares leben vgl. die rühmlichst bekannte, noch heute gleich schätzenswerte schrift von Werlauff, de Ario multiscio, Hafniae 1808 s. 3 ff.; Maurer, Germania 15, 293 ff.; Guðbrandr Vigfusson, Sturlunga I (1878) s. XXVIII behauptet auch die namen der frau und einer tochter Ares zu kennen, gibt sie aber nicht an.

geschlecht anregung und mittel in reichster fülle dar, um geschichtlicher forschung mit vielversprechendem erfolge obzuliegen. Und die dadurch bedingte eigene stellung — auch er zählte zu den regierenden häuptlingen und scheint anteil am Dörsnesingagodord gehabt zu haben — gewährte ihm unmittelbaren einblick in die staatlichen zustände.

- § 2. Are war der sohn des Porgils Gellesson und der Jóreiðr, er wurde 1067 geboren. Sein vater verlor bald darauf durch eitrinken sein leben. Geller, der grossvater, nahm den knaben zu sich nach Helgafell. Doch auch diese heimstätte wurde ihm genommen, als Geller 1073 starb. Im alter von 7 jahren wurde er zu dem schon achtzigjährigen Hallr Þórarinsson im Haukadalr in der nähe von Skålholt zur erziehung gebracht. Dort blieb er bis zu seinem 21. lebensjahre. Der um etwa 20 jahre ältere Teitr, bischof Ísleifs sohn, welcher die priesterweihe empfangen hatte, befand sich ebenfalls bei Teitr unterrichtete junge geistliche, als lehrer des Hallr. bischofs Porlakr Rúnólfsson wird er genannt. Auch Are genoss seinen unterricht und verdankte ihm viele geschichtlich wertvolle mitteilungen. Damals legte er jedenfalls den grund zu seinem späteren wissen. Im jahre 1087 verliess Are Haukadalr. Von seinen weiteren lebensschicksalen ist nur wenig bekannt. Er gehörte zu den isländischen häuptlingen, die gelehrte bildung besassen, und unter bischof Gizorr die priesterlichen weihen empfiengen. Die geistliche weihung hatte übrigens auf seine lebensstellung keinerlei einfluss; häufig nahmen vornehme Isländer im MA die weihen, ohne dadurch ihren weltlichen verhältnissen irgendwie eintrag zu tun. Weil das coelibat auf Island nicht eingang fand, waren die weltpriester auch hinsichtlich der verheiratung unbehindert. Wahrscheinlich lebte Are zu Stadr auf Snæfellsnes am nördlichen Faxafjordr, dort wenigstens wohnten nachmals sein sohn und enkel. Are starb am 9. november 1148; sein sohn hiess Porgils, sein enkel Are enn sterke.
- § 3. Was seine gelehrte bildung betrifft, so verstand Are jedenfalls lateinisch; auch die computistische wissenschaft war ihm bekannt, wie IB. kap. IV und der ausdruck aldamót (IB. X, 14) zeigen. Etwas von theologie wird er als prestr wol auch verstanden haben. Als enn frópe, der historiker wird er mit gutem

grund von der nachwelt zubenannt; der zuname enn gamle ist ihm nur zur unterscheidung von seinem gleichnamigen enkel Are Dorgilsson enn sterke von der Kristnisaga beigelegt worden.

#### II. Ares werke.

- § 4. Are war der erste, der in nordischer sprache auf Island geschichtliche werke schrieb (vgl. unten beilage I); vor seiner zeit gab es nur einige rechtsaufzeichnungen, genealogieen und stücke, die sich auf den gottesdienst bezogen. Somit darf er mit vollem recht als der vater der isländischen literatur\* betrachtet werden, nicht bloss deshalb, weil er sich zuerst daran machte, überhaupt bücher abzufassen, sondern weil wirklich seine schriften die grundlage der isländischen und norwegischen historiographie bildeten und zwar in der denkbar umfassendsten weise. Alle verlässigen kunden über Islands älteste geschichte, und grossenteils auch über die Norwegens, weisen schliesslich auf Are zurück, der einen grossartig angelegten plan mit beharrlichkeit und feinem kritischem verstande zum glücklichen ende geführt hat.
- § 5. Die vorliegende Islendingabóc, der libellus, wie Are die schrift wahrscheinlich selbst betitelte, enthält die geschichte Islands von der besiedelung (von ca. 870) ab bis zum jahr 1120 mit besonderer rücksicht auf die verfassungs- und kirchengeschichte. Zuerst erzählt Are von einigen berühmten männern, die land auf der insel nahmen, besonders von Ingölfr dem ersten ansiedler. Dann berichtet er, wie im jahr 930 ein gemeines landrecht und eine alle Isländer umfassende thingversammlung geschaffen ward. Nach einschaltung eines abschnittes über die regelung des jahreskalenders, der aber nicht am rechten platze steht, sondern eher nach V, 7 sich verstehen liesse (vgl. darüber unten s. XXVII anm.), geht er über zur einteilung der insel in landesviertel und zu der damit verbundenen einsetzung von viertelsgerichten am althing und von viertelsthingversamlungen. Das geschah um 965. Dann folgt ein kapitel

<sup>\*</sup> Im 16. und 17. jh., das so viele leichtsinnige und törichte, aber oft lange nachwirkende hypothesen in der isländ. literaturgeschichte hervorbrachte, hat man den bischof Ísleifr für den ältesten und bedeutendsten historiker angeschaut, natürlich ohne grund. Über die entstehung dieser längst abgetanen theorie vgl. G. Storm im Arkiv for nord. filologi II 319 ff.

über Grönlands entdeckung und besiedelung in den jahren 982 bis 986. Hierauf schildert Are die vorgänge kurz vor der einführung des christentums und die gesetzliche annahme des neuen glaubens auf dem althing des jahres 1000. Er führt die verschiedenen missionsbischöfe und die übrigen (5) ausländischen bischöfe an, die nach der bekehrung auf Island ihr wesen - und unwesen - getrieben haben. Nur im vorübergehen wird erwähnt, dass neben den schon bestehenden vier viertelsgerichten am althing im jahre 1004 ein fünftes gericht eingesetzt ward. Die weitere geschichte wird unter der amtswaltung der ersten beiden einheimischen bischöfe Ísleifr und Gizorr mitgeteilt. Zum jahr 1117/1118 werden noch rechtsaufzeichnungen, die damals statt fanden, genannt. Die reihenfolge der ereignisse bemisst Are vornehmlich nach den amtsjahren der isländischen gesetzsprecher (der logsogomenn), die er bis auf seine zeit herab (1134) verzeichnet. Ausserdem flicht er gelegentliche bemerkungen über norwegische könige z. b. Haralldr hárfagre, Ólafr Tryggvasonr, Ólafr enn digre und andere auch nicht norwegische herscher ein.

- § 6. Klar und bestimmt hat Are den umfang seines buches kenntlich gemacht: incipit libellus Islandorum und hér lýcsc siá bóc. Was noch folgt (von mir als anhang I und II in dieser ausgabe bezeichnet), stammt allerdings auch von Are her, gehört aber ursprünglich nicht zu dem libellus. Voraus steht eine inhaltsangabe: in hoc codice continentur capitula und ein kurzes vorwort, das sich über das vorliegende buch, eine zweite fassung eines bereits früher erschienenen, erklärt. Die zwischen vorwort und inhaltsangabe eingeschaltete genealogie des Haralldr hárfagre [von mir eingeklammert] gehört ebenfalls nicht in den rahmen dieser Íslendingabóc, des vorliegenden libellus.
- § 7. Das alter dieses libellus bestimmt sich nach X, 8. Dort wird als logsogomaþr angeführt Goþmundr Þorgeirssonr mit dem bemerken, er habe die logsaga 12 sommer gehabt. Zum zwölften und letzten male war Goþmundr im sommer 1134 gesetzsprecher. Also kann die vorliegende Íslendingabóc frühestens nach dem althing des jahres 1134 geschrieben sein. Den nächsten logsogomaþr Hramn Úlfheþenssonr 1134—1138 nennt Are nicht mehr. Es darf mit sicherheit behauptet werden, dass Are auch den Hramn aufgeführt hätte, falls er seine schrift erst nach

ablauf der amtsjahre dieses gesetzsprechers hätte ausgehen lassen. Also fällt die entstehungszeit der Íslendingabóe, des libellus, zwischen die jahre 1134 und 1138.

§ 8. Wenn wir den inhalt der Islendingabóc überblicken, so fällt auf, dass zwar die hauptereignisse der isländischen geschichte\* genannt, aber oft nur sehr kurz und lückenhaft behandelt sind. Man vermisst am anfange eine erwähnung der entdeckung Islands, IB. I setzt gleich mit der besiedelung ein; über den inhalt der Úlfliótslog ist gar nichts gesagt; in kap. V. 6 anlässlich der viertelseinteilung des landes und der neuordnung des rechtswesens musten notwendig die goden, die regierenden herrn im isländischen freistaat, mit den ihnen zustehenden befugnissen bei der richterernennung und bei besetzung der logrétta besprochen werden. Kap. VII waren die missionen des Fribrekr, Stefnir Dorgilssonr und Pangbrandr eingehender zu schildern. Aber nur beiläufig wird Pangbrandr erwähnt, von den zwei andern an dieser stelle ganz geschwiegen. Kap. VIII, 3 wird die errichtung des 5. gerichtes am althing zwar namhaft gemacht, aber nichts über dessen bedeutung und zweck gesagt.

§ 9. Über mehrere dieser punkte liegen nun wirklich ausführlichere berichte vor, die zweifellos zum grössten teil auf Are zurückweisen; und damit stimmt das vorwort überein, worin Are mitteilt, dass er bereits eine ältere İslendingabóc verfasst habe. Er legte dieselbe den bischöfen Porlákr Rúnólfssonr und Ketell Porsteinssonr, sowie dem priester Sæmundr vor. Sie waren im ganzen mit der arbeit zufrieden, wünschten aber, dass einzelne partien verbessert und erweitert würden, und so schrieb Are denn über denselben gegenstand das vorliegende Isländerbuch, liess aber, sicherlich ebenfalls auf anraten der genannten männer, die in der ursprünglichen fassung stehende áttartala und die conunga æve weg. Unter áttartala sind geschlechtsregister, wie sie anhang I sich finden, verstanden. Solche ahnenreihen, welche die lebenden geschlechter bis zu-

<sup>\*</sup> Die isländische geschichte in dem zeitraum, den Are behandelt, ist in ausgezeichneter weise von Maurer in seinen zwei werken: Die entstehung des isl. staats und seiner verfassung (a. n. d. t. Beiträge zur rechtsgeschichte des germ. nordens), München 1852 und Island, München 1874 § 1—5 dargestellt worden. Das studium der betreffenden abschnitte ist bei der lectüre der IB. zu deren vollem verständniss dringend anzuraten.

rück in die zeit der besiedelung Islands, auf die ersten ansiedler, die landnámamenn zurückverfolgen und noch weiter in das norwegische stammland hinein, oft bis auf mythische königsreihen (vgl. anh. II), waren in Island ausserordentlich beliebt, ja sie bilden die grundlage der geschichtsschreibung. Conunga æve ist zu übersetzen wie X, 12 logsogomanna æve mit funktionszeit, regierungs- oder amtsdauer, nicht mit leben, lebenszeit. Are schied demzufolge eine anzahl von isländischen genealogien und von bemerkungen über die regierungszeiten der norwegischen, dänischen und englischen könige aus. Er hatte diese conunga æve in synchronistischer weise seiner darstellung eingeflochten wie die logsogomanna æve. Die letzteren sind auch in der jüngeren auf uns gekommenen Íslendingabóc in systematischer reihenfolge beibehalten; die ersteren, die conunga æve waren in der verlorenen älteren fassung zweifellos ebenso vollständig, in der jüngeren wurden sie jedoch bis auf einige wenige spuren (vgl. I, 1 von könig Eadmund, I, 4 von Haralldr hárfagre, VII, 18 von Ólafr Tryggvasonr und andern, VIII, 4 von Ólafr enn digre, IX, 6 von Haralldr hárþráþe Sigurbarsonr, endlich X, 14 gar ausblicke auf den byzantinischen kaiser und den könig von Jerusalem) ausgeschieden; die vorrede zur Heimskringla (vgl. unten beilage I) meint ebenfalls die ältere Islendingabóc mit den ausführlicheren conunga æve. Denn es konnte doch wahrlich niemand beikommen, die uns vorliegende IB. mit den paar verstreuten notizen als eine der wichtigsten quellen für die norwegische königsgeschichte zu bezeichnen, wie dies im prolog zur Heimskringla geschieht.

§ 10. Die zeit der älteren IB. bemisst sich nach den bischöfen Porlákr (1118—1133) und Ketell (1122—1145); Sæmundr starb 1133. Somit ergeben sich für deren abfassung die jahre 1122 und 1133 als die beiden äussersten grenzen.

Einige überreste der älteren IB.\* sind erhalten in den anhängen I und II. Dass jedenfalls das erste der beiden stücke älter ist, als die erhaltene jüngere IB., beweist der zusatz zum namen Þorlákr in anh. I, 3 es nú es byscop í Scálaholte, der gegenwärtig (also jedenfalls vor 1133) bischof zu Skálholt ist. Es muss anh. I vor dem tode Þorláks, vor 1133, geschrieben sein,

<sup>\*</sup> So Björn Magnússon Ólsen in den Aarb. f. nord. oldk. og. hist. 1885 s. 350 ff.

wogegen die IB. (nach kap. X, 8, vgl. oben s. X) erst nach 1134 verfasst wurde. Anh. I ist überschrieben als áttartala, als eine genealogie, welche doch Are aus der zweiten fassung der IB. ausschied, er deckt sich inhaltlich mit dem text der IB. kap. II, 1-4, d. h. wir besitzen vielleicht in Anh. I einen rest der ursprünglichen, älteren Íslendingabóc. daran prüfen, ob Ares angaben im vorwort zutreffen. Wirklich ist die eigentliche áttartala ausgeschieden worden; aber trotzdem sind zugleich auch einige verbesserungen und zusätze ersichtlich, wie ja Are im vorwort hervorhebt, er habe hinzugefügt, was ihm nachmals besser berichtet ward, und bestrebe sich, bei seiner historischen forschung stets das, was sich als das richtigere und wahrere herausstelle, zu geben. Die áttartala reicht nur bis zu den landnámamenn, wogegen IB. kap. II deren abstammung und heimat noch dazu ergänzt. Anh. II ist ebenfalls eine áttartala von Ares eigener familie; doch anh. II, 1 leitet in die königsgeschichte über. Die in der einleitung eingeschaltete genealogie des Haralldr hárfagre kann an diesem platz ursprünglich nicht gestanden haben; eine eingehende beschäftigung mit königsgenealogien liegt der absicht der jüngeren IB. durchaus fern. Höchst wahrscheinlich dürfen auch diese beiden stücke mit der älteren IB. in verbindung gesetzt werden, sie gehören zu dem in den conunga æve behandelten stoff.

§ 11. Die ältere IB. war freilich of et sama far, de eadem materia, wie bereits Werlauff richtig übersetzte, und schilderte dieselben begebenheiten wie die erhaltene jüngere: das lehrt die inhaltsangabe der älteren IB. im Heimskringlaprolog; aber sie war sehr weitschichtig angelegt und presste eine notwendig verwirrende vielheit von historischen tatsachen in einen allzu engen gemeinsamen äusseren rahmen hinein. Man kann sich vorstellen, dass besonders die conunga æve, die synchronistische aufzählung der norwegischen und anderer könige störend wirken musten. Sie werden wol, wie in der jüngeren fassung noch die logsogomenn, bei der fortlaufenden geschichtlichen erzählung an den ehronologisch passenden stellen aufgeführt worden sein. Nun schrieb aber Are von anfang an ein Isländerbuch, eine isländische geschichte; das hauptgewicht fiel auf die zustände seines vaterlandes. Lange isländische áttartolor, wenn sie auch eine fliessende und knappe geschichtsdarstellung arg aufhalten

und schleppend machen, konnte man in einer isländischen geschichte hinnehmen, doch die conunga æve nötigten zu fortwährenden abschweifungen auf ein abliegendes gebiet und unterbrachen die isländische geschichte in unleidlicher weise. Offenbar hatte Are jahrelang über isländische und norwegische vergangenheit geforscht und ein bedeutendes material gesammelt. Das alles zusammen verwendete er zur älteren Íslendingabóc, die aber etwas formlos und ungeheuerlich ausfiel. Das buch erregte eben um seiner formlosigkeit willen, weil darin verschiedenartige materien, die besser in getrennten abschnitten behandelt worden wären, neben einander und durch einander verarbeitet vorlagen, die bedenken der bischöfe und Sæmunds. Sie sprachen sich darüber dem verfasser gegenüber ohne rückhalt aus und veranlassten ihn zu einer neubearbeitung. wobei vornehmlich auf eine sachliche zusammenstellung der einzelnen materien geachtet werden sollte; Are gieng auf diese vorschläge ein, indem er zugleich sich bemühte, durch fortgesetzte eifrige studien den bericht der alten IB. zu verbessern oder auch zu ergänzen. Die erhaltene IB. ist die neuredaction der auf Islands verfassungs- und kirchengeschichte bezüglichen abschnitte der älteren verlorenen IB. Are gieng jedoch etwas mechanisch zu wege und hat den für die neuausgabe bestimmten stoff nicht sehr sauber herausgearbeitet, denn sein bericht ist lückenhaft.

§ 12. Mehrere isländische geschichtswerke berufen sich auf Are sowol in punkten, welche Island betreffen, als auch für die norwegische königsgeschichte.\* Überdies kann aus inneren

<sup>\*</sup> Die stellen bei Werlauff, de Ario multiscio s. 45 ff.; Gjessing, Undersøgelse af kongesagaens fremvæxt I, Christiania 1873 s. 2/3; Maurer, Quellenzeugnisse s. 98/99 anm. 22. Von anfang an seit dem bekanntwerden der IB. ist von den gelehrten viel darüber gestritten worden, wie viel schriften Are verfasst habe; vgl. Maurer, Germania 15, 302 ff.; ausführlich haben sich darüber verbreitet Maurer, Altnord. 462 f., 531; Quellenzeugnisse 69 ff., Germania 15, 308 ff., der nur eine ältere IB. feststellen möchte, und Gjessing a. a. o. und im Arkiv for nord. filol. II, 299 ff., der annimmt, Are habe einen besondern abriss der norweg. königsgeschichte verfasst, und im einzelnen nachzuweisen versucht, welche teile der späteren Konungasogur diesem werke entnommen sein mögen, sowie Björn Magnússon Ölsen im Tímarit hins islenzka bokmentafélags 10, 223 ff., der für eine besondere Landnáma Ares eintritt. Guðbrandr Vigfusson, Sturlunga I

gründen von mehreren stellen (vgl. unten beilage III) behauptet werden, dass sie auf Are zurückgehen. Es erhebt sich nun die frage: beziehen sich die stellen, wo Are als gewährsmann genannt wird, aber die erhaltene jüngere IB. nicht gemeint ist, alle auf sein älteres Isländerbuch, das im 13. jahrhundert, wie der prolog der Hkr. beweist, noch wol bekannt war, oder hat er vielleicht noch andere schriften verfasst, denen sie entnommen sein könnten? Neuerdings sind schwerwiegende gründe vorgebracht worden für die annahme, dass Are selber ausser den zwei fassungen der IB. auch noch zwei besondere werke schuf, dass er die auf anraten der bischöfe und des Sæmundr ausgeschiedenen áttartolor und conunga æve zu selbständigen schriften verarbeitet habe, so dass also aus jenem weitschichtigen erstlingswerk, das drei verschiedene materien behandelte, drei darin zusammengefasste stoffe schliesslich drei eigene bücher, d. h. die jüngere IB., eine Landnáma und eine norwegische königsgeschichte, ergaben. Die áttartala ward die grundlage für die Landnámabóc, d. h. das buch über Islands besiedelung von 870-930, die conunga æve wurden zu einer Konunga bóc, einer (wesentlich norwegischen) königsgeschichte. Die Landnáma enthält die áttartolor, die genealogien der landnámamenn, der ersten ansiedler, nach landesvierteln geordnet. Häufig sind historische bemerkungen in die genealogien eingestreut, so dass auch die Landnáma als geschichtliches werk für die isländischen zustände im ganzen und allgemeinen von gröstem werte ist. Den Konunga sogur scheint ebenfalls eine ältere isländische darstellung zu grunde zu liegen. die teilweise noch in einzelnen stücken auch in den allein erhaltenen weit jüngeren werken bemerkbar wird. Dass Are mit seinen attartolor und conunga æve die grundlage für die zwei genannten auf Islands und Norwegens geschichte bezüglichen werke bildet, steht ausser zweifel. Es fragt sich jedoch, ob er oder ein anderer sie zur Landnáma erweiterte, möglicher-

prol. XXIX ff. behauptet ebenfalls, dass Are eine "konungabók" und eine "landnámabók" und zwar vor der Íslendingabóc und dem libellus schrieb; von ersterer weiss er noch mehrere verhältnismässig rein erhaltene stücke anzugeben. Auf eine eingehende beweisführung hat aber Guðbrandr sich nicht eingelassen (vgl. jetzt auch noch Maurer, Germania 36, 61—96).

weise auch zu einer Konunga bóc, falls nicht die Konungasogur nur auf die ältere IB. zurückgiengen.

§ 13. Für das vorhandensein einer Landnáma lassen sich folgende gründe vorbringen: Wie die áttartolor aussahen, ist aus dem erhaltenen rest in IB anh. I zu erkennen, es waren einfache stammbäume. Grossenteils besteht auch die Landnáma aus solchen, doch schaltet sie häufig dazu noch geschichtliche notizen ein. Einige male wird Are für historische ereignisse citiert, die sich in der erhaltenen IB. nicht vorfinden. Jedenfalls muss also das citat auf eine andere schrift gehen. Diese bemerkungen reichen jedoch über die blossen trockenen genealogien, wie sie anh. I verzeichnet, entschieden hinaus. Falls wir annehmen dürften, dass die von Are in der zweiten IB. ausgeschiedenen áttartolor durchweg genau und wörtlich so wie die im anh. I erhaltenen beschaffen waren, wäre allerdings dort schwerlich platz für weiter gehende geschichtliche angaben gewesen, und es ist naheliegend zu schliessen. Are habe die blossen trockenen áttartolor der ersten IB. nachmals erweitert, sodass also auf diese aus den erweiterten áttartolor hervorgegangene Landnáma Ares sich die citate bezögen. Die Sturlunga enthält nun einen abschnitt (vgl. unten beilage II), worin des Ketilbiorn Ketilsson landnahme auf Island beschrieben ist. ganz im stile der erhaltenen fassungen der Landnáma, eine vereinigung der áttartala mit geschichtlicher schilderung. Das stück stammt von Are, wie schon die berufung: svá segir Teitr, die auch IB. I, 1; VII, 6; VII, 18; VIII, 1; IX, 9 begegnet, klar erweist. Man folgert nun, die genealogie des Ketilbjorn sei uns von Are selber in dreifacher fassung überliefert und entstamme demnach auch aus drei besonderen schriften: IB. anh. I, 1 die áttartala der ersten verlorenen IB.; IB. kap. II, 2 die abgekürzte fassung der zweiten IB.; beilage III endlich die zur Landnáma erweiterte áttartala. Somit habe Are selber eine Landnáma verfasst, welche die grundlage der uns erhaltenen Landnámatexte bildete; letztere dürften nicht unmittelbar an die áttartolor der verlorenen IB. angeknüpft werden.

§ 14. Diese beweisführung hat etwas verlockendes, aber auch ihre sehr schwache seite. Sie geht von der unbeweisbaren annahme aus, dass die sämtlichen *áttartǫlor* der alten IB. vollständig denen im anh. I gleich waren. Nun sind aber diese áttartolor doch in bestimmter absicht zusammen gestellt als ahnenreihen der bischöfe. Betrachten wir das stück der Sturlunga und IB. kap. II. 2. so scheint mir eher die letztere z. t. wörtlich übereinstimmende stelle (vgl. aus Sturl. Ketilbjorn Ketilsson maðr norænn . . . gørði bú undir Mosfelli . . . frá þeim eru Mosfellingur komnir) eine durch abstriche entstandene kürzung der ersteren zu repräsentieren. Es stünden sich demnach hier die beiden fassungen der älteren und jüngeren IB. gegenüber. Anhang I darf aber ebenfalls mit vollem recht auf die alte IB. zurückgeführt werden. Auf grund der Sturlunga und Landnáma (Íslendinga sögur I s. 312 ff.) kann man einigermassen den inhalt der alten IB. wiederherstellen. Es war darin von Ketelbjorn Ketelsson die rede, wie er zu Mosfell land nahm; dann fuhr Are fort: von ihm sind die Mosfellingar gekommen, und gab (wie in der Landnáma und IB. anh. I) deren genealogie. Den ersten teil dieser stelle findet man zweifellos ziemlich getreu in der Sturlunga wieder; aus dem zweiten teile, der áttartala, entnahm ein abschreiber der jüngeren IB. die genealogie der bischöfe. Keineswegs ist letztere die ursprüngliche und vollständige fassung der áttartala der Mosfellingar, was sich im vergleich zur Landnáma schon daraus deutlich ergibt, dass IB. anh. I allein auf den stammbaum der bischöfe gewicht legt und keine seitenlinien aufzählt, also offenbar kürzt. Ich glaube somit, die von Biörn Magnússon Ólsen besprochenen stellen in ein durchaus anderes abhängigkeitsverhältnis zu einander setzen zu müssen, das mir allein natürlich und richtig scheint, das aber gerade gegen Björn zeugt: IB. II, 2 und IB. anh. I, 1 sind beide als entlehnungen aus der alten IB. zu betrachten. Der ausdruck áttartala darf auch nicht zu eng gefasst werden, als ob damit nur eine trockene genealogie ohne jede historische bemerkung gemeint sein müsse. Steht doch über der Fagrskinna hér hefr upp ættartal Noregs konunga, und es ist kein blosses geschlechtsregister, vielmehr eine sehr lebendige geschichte, die mit diesem titel überschrieben ist. Schliesslich ist zu bedenken. dass die Landnáma keinen eigentlichen abschluss hat, dass die Kristnisaga, Islands bekehrungsgeschichte, die ja ebenfalls zum teil auf ausführlichere ältere berichte Ares zurückweist, sich unmittelbar als fortsetzung an jene anlehnt, dass der ursprüngliche inhalt der Landnáma und Kristnisaga zusammengenommen, die zeit von 870—1120 umfassend, eben wirklich nur die ältere Íslendingabóc wiederzugeben scheint.

§ 15. Was nun die norwegische königsgeschichte anlangt, so liegen die verhältnisse ähnlich wie bei der Landnáma. Auch hier können die citate und andere möglicherweise von Are herrührende stellen in den späteren Konungasogur auf eine besondere einzelschrift sich beziehen; aber absolut zwingende gründe sind dafür noch nicht beigebracht worden. Man darf auch hier den ausdruck conunga æve nicht in allzu engem wörtlichem verstande nehmen, als ob damit notwendig nur chronologische fixierungen gemeint sein müsten. Bilden doch die logsogomanna æve auch nur den äusseren rahmen für die isländische geschichte; und so waren die conunga eve der äussere rahmen, der zur überschau über die norwegische geschichte diente. Unter den regierungszeiten der einzelnen herscher waren die wichtigsten ereignisse zu verzeichnen. Ins gewicht fällt vor allem der umstand, dass der prolog zur Heimskringla nur von einem einzigen buche des Are spricht und damit deutlich auf die ältere IB, anspielt, die eben der norwegischen königsgeschichte demnach einen sehr breiten raum vergönnt hatte, dass sie zur grundlage für neue Konunga sogur genommen werden konnte. Konunga eve nach der meinung der Heimskringla kann nur bedeuten einen die norwegische landesgeschichte betreffenden ausführlicheren abschnitt in der alten IB. Wenn eine besondere schrift über diesen stoff von Are existiert hätte, wäre es doch natürlicher gewesen, diese heranzuziehen, als auf das ältere buch zurückzugehen, in dem doch so vieles stand, was für die nächsten zwecke der norwegischen geschichte ganz ablag. Wenn die arbeit des excerpierens und bearbeitens bereits von Are getan gewesen wäre, hätte sich Snorre doch schwerlich abermals dieser mühe unterzogen.

§ 16. Man pflegte gewöhnlich in Ares vorwort das of et sama far durch eodem modo, auf dieselbe art zu übersetzen, was jedoch at eno sama fare heissen müste. Dieser übersetzung nach wären die beiden bücher ziemlich gleichlautend gewesen. Aber bei der richtigen wiedergabe des 'of et sama far' durch 'über dieselbe materie' gewinnen wir einen etwas

andern standpunkt. Wol waren beide bücher de eadem materia, aber nicht durchweg eodem modo verfasst. Den stoff zur Landnáma und zu den konunga sogur schied Are in der zweiten fassung aus; darüber kann kein zweifel aufkommen. Wie bereits bemerkt wurde, gieng Are mechanisch zu weg; er scheint nun bei seinen streichungen der áttartolor auch stellen getilgt zu haben, die für die landesgeschichte von bedeutung waren und notwendig dem in der jüngeren IB. stehen gebliebenen verfassungsgeschichtlichen teile zur ergänzung dienten.

Als sicheres ergebnis möchte ich nur folgendes hinstellen: Ares ältere Íslendingabóe\* war formlos, weil allzuviel darin behandelt wurde. Desshalb stiess sie bei den bischöfen und bei Sæmundr auf gerechtfertigten tadel. Are bearbeitete die isländische geschichte zum zweiten male im auszug. Das ist die erhaltene IB. Die áttartolor und conunga æve der älteren IB. sind jedenfalls als die grundlagen der Landnáma und der Konunga sogur zu betrachten. Ob sie jedoch von Are zu selbständigen schriften erweitert wurden oder ob man nachmals unmittelbar aus der älteren IB. die betreffenden abschnitte entnommen hat, in welchem falle wir natürlich bei áttartolor und conunga æve keineswegs an blosse trockene geschlechtsregister und angaben von regierungszeiten, sondern an bedeutende grössere abschnitte, besonders hinsichtlich der norwegischen geschichte, denken dürfen, getraue ich mir nicht endgiltig zu entscheiden, so wenig ich die gewichtigen gründe der arbeiten Gjessings und Björn Magnússon Olsens für die erstere möglichkeit verkenne. Eine wiederholte genaue zusammenfassende durchforschung der Landnáma und der Konunga sogur auf diese frage hin dürfte am ehesten gewissheit schaffen. Vorerst scheinen mir aber besondere schriften Ares ausser der alten und jüngeren IB. nicht als erwiesen.

§ 17. Früher wurden dem Are einige werke\*\* wie die Eyrbyggja, Laxdœla, Gunnlaugs saga ormstungu, Ólafs saga helga, Vigaglúmssaga zugeschrieben, aber ohne jeden ernsthaften grund. Nur völlige unkenntnis der literarischen zustände Islands im MA. konnte solche vage hypothesen zeitigen.

<sup>\*</sup> Über das mutmassliche aussehen der alten IB. vgl. Maurer, Germania 15, 319 f.

<sup>\*\*</sup> Vgl. Werlauff, De Ario multiscio s. 92 ff.; Maurer, Altnord. 532/3.

Im vorwort zu einer grammatischen abhandlung in der Snorra Edda (Arnamagnæanische ausgabe II, 4—6) werden Þóroddr runameistari und Are anlässlich eines alphabetes genannt\*, womit aber keineswegs irgend eine schrift des letzteren über grammatische oder graphische fragen gemeint ist; wahrscheinlich ist nur darauf hingewiesen, dass Are allein oder mit Þóroddr zusammen ausschliesslich zum praktischen gebrauche für die isländische sprache ein vorwiegend aus lateinischen buchstaben gebildetes alphabet aufstellte, wie er es bei seinen werken notwendig hatte.

#### III. Ares literarische bedeutung.

§ 18. Ares weiter blick ist bei seinem schaffen zu rühmen: die politische und kirchliche geschichte der ganzen insel und noch die norwegische geschichte dazu ist sein thema. Darin steht er einzig da; die späteren konnten nur ausbauen, wo er den grundriss entworfen hatte. Meistens aber ist die isländisch-norwegische geschichtschreibung im gegensatz zu Ares universalem charakter aufs specielle gewendet: die Íslendinga sogur behandeln die familiengeschichten der hervorragenden isländischen geschlechter, also nur ausschnitte aus der gesammtgeschichte Islands. Die kirchliche historiographie kleidet sich ins gewand von lebensbeschreibungen der einzelnen bischöfe, hier anknüpfend an Ares schilderung vom episkopat des Ísleifr und Gizorr; auch die norwegische geschichte besteht zum grossen teil in biographien der einzelnen könige. Und diese grosse zahl von sogur hebt sich auf dem hintergrund der werke Ares ab, der häufig genug, wenn auch ungenannt, herangezogen wird, sei es in genealogischen oder chronologischen fragen oder auch hinsichtlich der geschichtserzählung selber. Freilich steht seine einfach schlichte darstellungsweise weit genug ab von der oft glänzenden der späteren sogur. Diesen gegenüber verhalten sich seine schriften aber auch wie die eines grundgelehrten durchaus verlässigen geschichtschreibers zum historischen roman. Bei Are bewundern wir die ergebnisse ernster mühevoller forschung. Über seine methode

<sup>\*</sup> Vgl. Möbius, Ares Isländerbuch s. VI; Maurer, Germania 15, 298 f. [und Germania 36, 62 ff.].

gibt er in der vorliegenden IB. genügenden aufschluss. Er suchte zunächst eine chronologie zu entwerfen: dazu wählte er hauptereignisse wie z. b. die annahme des christentums auf Island und sonstige daten, welche durch gleichzeitige auswärtige vorkommnisse zu fixieren waren, wie z. b. 870, das jahr von könig Eadmunds fall. Von solchen gut beglaubigten stützpunkten aus mochte nun leicht nach vor- und rückwärts gerechnet werden. Seit 930 aber bilden die amtsjahre der logsogomenn ein bequemes mittel, eine fortlaufende chronologische reihe zu gewinnen, in welcher die einzelnen geschichtlichen vorgänge einzutragen waren. Vermutlich leisteten die conunga ære für die norwegische geschichte dieselben dienste wie die logsogomanna æve fürs isländische. Gerade für die bestimmung der zeitfolge wird Are von den konunga sogur besonders häufig herangezogen.

§ 19. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass sich in den geschichtsquellen auch häufig abweichende daten vorfinden, dass wahrscheinlich Sæmund, der wol lateinische schriften über die norwegischen könige verfasst hatte, ein etwas verschiedenes chronologisches system aufstellte. Völlig verlässig sind die jahreszahlen, welche Are angibt, nicht, und so wird z. b. das jahr der besiedelung Islands schwerlich jemals ganz sicher bestimmt werden können. Zu den angaben in der unten stehenden zeittafel, welche nach den gegenwärtig geltenden annahmen aufgestellt wurde, hätte noch zu mancher zahl ein "um" oder "circa" gesetzt werden dürfen. Die chronologie\* der altisl. und norweg. geschichte scheint im wesentlichen als die ansicht, welche Are und Sæmund nach der ihnen zu gebot stehenden überlieferung und eigener berechnung über derlei fragen sich bildeten, betrachtet werden zu müssen.

§ 20. Are zog erkundigungen von zeitgenossen ein, die er als glaubwürdig und verlässig erfunden hatte und gibt an der betreffenden stelle ihr zeugnis an. Häufig stützt er eine aus-

<sup>\*</sup> Zur chronologie Maurer, Bekehrung II, 508 ff.; Gjessing, Undersøgelse af kongesagaens fremvæxt II Christiania 1876; was Guðbrandr Vigfusson im Corpus poeticum boreale II, 487 zur chronologie vorbringt, schiesst aber weit übers ziel hinaus. Zu solchen umsturzversuchen ist kein grund vorhanden. Vgl. noch gegen Guðbrandr den aufsatz von Magnús Stephensen im Tímarit hins íslenzka bókmenntafélags 5 (1884) s. 145 ff.

sage gleich durch mehrere zeugen (vgl. z. b. IB. I, 1). Hier zeigt sich die grosse gewissenhaftigkeit, mit welcher er die geschichtsforschung betrieb. Die áttartolor hat er sicherlich auch von angehörigen der einzelnen geschlechter sich nennen lassen. Das kostete jedesfalls die meiste mühe. Notizen kann er auf Island bei reisen gesammelt haben; das althing, wo leute aus allen landesvierteln und namentlich die goden vollzählig erschienen, bot ihm reichlich gelegenheit dar, um erkundigungen einzuziehen. Sein persönliches ansehen erleichterte ihm diese arbeit. Auf eine schriftliche, lateinische quelle geht er nur einmal zurück, beim hl. Eadmund (Ib. I, 1)\*; im übrigen beruft er sich auf die mündliche aussage verschiedener gewährsleute. \*\* In der IB. nennt er Hallr Dórarenssonr í Haukadale, seinen erzieher, Teitr Ísleifssonr, seinen lehrer und genossen bei Hallr, seinen oheim Porkell Gellessonr, den Sæmundr, den bischof Gizorr, die logsogomenn Marcús Seeggiasonr und Ülfhebenn Gunnarssonr, die Doribr Snorra dótter und einen sonst unbekannten Hallr Órøkiosonr. Die conunga æve gab er vorwiegend nach dem bericht des Oddr Kolsson (vgl. beilage I). Weitere gewährsmänner scheint die Flateyjarbók I s. 194 anzugeben, einen Hallbjorn hali und einen Steingrimr Porarinsson. \*\*\* Auch Kolskeggr† hinn vitri Asbjarnarson, der mitteilungen über das isländische ostland machte und den die Hauksbók neben Are als einen autor über die colonisation des landes nennt, ist wol nur ein gewährsmann Ares gewesen und wird nur missverständlich als selbständiger schriftsteller neben Are angeführt. Für Ares verfahren, für seine umsichtige pünktlichkeit ist der umstand bezeichnend, dass er oft auch noch die gewährsleute angibt, von denen die von ihm als zeugen genannten kunde empfiengen, vgl. IB. X, 2; dann beilage I, wo, natürlich nach Are, auch der gewährsmann des Oddr Kolsson, nämlich Porgeirr afráðskoll genannt wird.

<sup>\*</sup> Nach Maurer, Altnord. s. 463 u. 532 ist vielleicht auch IB. VII, 18 at sogn Sæmundar eine schrift Sæmunds gemeint.

<sup>\*\*</sup> Über die einzelnen zeugen vgl. Werlauff, De Ario multiscio s. 76 ff. und Finnur Jónsson in seiner ausgabe der IB. s. VIII f.

<sup>\*\*\*</sup> Maurer, Altnord. s. 532.

<sup>†</sup> Björn Magnússon Ólsen im Tímarit hins íslenzka bókmenntafélags X, 234 f.

Lieder dagegen, aus denen die späteren geschichtsschreiber namentlich in den Konunga sogur schöpften und die oft als verlässige geschichtsquellen neben Ares schriften erwähnt werden, benützte er wenigstens als quellen seiner historischen forschung offenbar nicht. Die gelegentlich mitgeteilten verse (IB. VII, 7) greifen in die geschichtscrzählung selber ein, aber dienen keineswegs wie sonst als beleg für die wahrhaftigkeit des berichtes.

§ 21. Kein germanischer stamm hat im mittelalter einen meister aufzuweisen, wie es Are war, der mit allen vorzügen des echten forschers ausgestattet, stets weiter strebend und älteres verbessernd (enn hvatke es missagt es í fróþom þessom, þá es scyllt at hava bat helldr, es sannara raynesc, IB. vorwort), in einfach schöner, markiger schilderung seines volkes alte geschichte in heimischer spracher schrieb. Wir führen zum schlusse Maurers worte (Germ. 15, 297) an: "chronologisch geordnete aufzeichnungen über die äusseren geschichtlichen ereignisse hat auch anderwärts im mittelalter der fleiss der mönche und weltpriester zu tage gefördert; eine mit so tiefem blick und so gesundem politischem verständnisse entworfene, alles nebensächliche vermeidende und alles durchgreifend bedeutsame mit sicherer hand hervorhebende gesamtgeschichte der inneren entwickelung des landes konnte dagegen nur von einem manne ausgehen, der mit den gelehrten kenntnissen, wie sie dazumal nur der geistlichkeit eigen waren, zugleich den feinen blick des geborenen aristokraten und die staatsmännische einsicht eines regierenden herrn verband".

Und mit dem ruhm des historikers verbindet sich bei Are der andere, nicht minder grosse, dass seine schriften an der spitze der gesamten isländischen nationalliteratur stehen.

§ 22. Was stil und darstellungsweise Ares betrifft, so sind sie völlig durch die art seiner geschichtsforschung bestimmt und unterscheiden sich ebenso sehr von den andern sogur, wie die behandlung des stoffes beiderseits eine verschiedene ist. Are schreibt einen kurzen trockenen bericht und lässt nur die tatsachen reden; aber sein ausdruck ist stets klar und unzweideutig. Nur das vorwort zur IB. ist allzu kurz ausgefallen und dadurch für den fernerstehenden, dem Ares frühere schriften unbekannt sind, nicht völlig klar. Kap. IV ist etwas

sonst stets alle nötigen werke zur verfügung stellte, und für die auskünfte, die er meinen fragen immer zu teil werden liess.

Möge auch diese neue ausgabe\* dazu beitragen, die gestalt Ares weiteren kreisen lieb und vertraut zu machen. Er verdient wie wenige altisländische autoren in hohem maasse unsere volle aufmerksamkeit und bewunderung.

München, dec. 1890.

W. Golther.

<sup>\* [</sup>Bei der ausarbeitung gegenwärtiger ausgabe konnte Maurers neuester aufsatz über Ari fróði und seine schriften (Germania 36, 61 – 96), worin er an seiner ansicht festhält, dass Are nur zwei historische werke, eine ältere sehr umfangreiche und die erhaltene kurze IB. verfasste, nicht mehr verwertet werden; doch ist nachträglichlich während der correctur noch mehrfach in den noten darauf verwiesen worden. 20. 9. 91.]

### ÍSLENDINGABÓC.

Sagabibl. I.



# Vorwort.

- 1. Íslendinga bóc gørþa ec fyrst byscopom órom Þorláke oc IB. Catle oc sýndac bæþe þeim oc Sæmunde preste; en meþ því at þeim lícaþe svá at hava eþa þar viþr auca, þá scrivaþa ec þessa of et sama far fyr útan áttar tolo oc conunga æve oc iócc því, es mér varþ síþan cunnara oc nú es gørr sagt á þesse, 5 an á þeire. En hvatke es missagt es í fróþom þessom, þá es scyllt at hava þat helldr, es sannara raynesc.
- 2. [Hálfdan hvítbeinn Upplendinga conungr, sonr Óláfs trételgio Svía conungs, vas faþer Aysteins fretz, foþor Hálfdanar ens millda oc ens matarilla, foþor Goþroþar veiþiconungs, 10 foþor Hálfdanar ens svarta, foþor Harallz ens hárfagra, es fyrstr varþ þess kyns einn conungr at ollom Norvege.]

In hoc codice continentur capitula.

3. Frá Íslanz bygþ .i. frá landnáms monnom .ii. oc laga setning. frá alþinges setning .iii. frá misseres tale .iiii. <sub>15</sub>

<sup>4.</sup> far ntr., gegenstand, sache; vgl. Hárbarþsljóþ 46, 1, wo das wort dieselbe bedeutung hat. Der satz ist sehr brachylogisch und daher unklar; er muss etwa so übersetzt werden: "aber da es ihnen gefiel, (die IB) so (wie sie ist, d. h. unveründert) zu haben (d. h. unverändert beizubehalten) oder daran zu vermehren (zutaten und erweiterungen anzubringen), schrieb ich diese (sc. diese zweite ausgabe, den hier vorliegenden libellus Islandorum) über denselben gegenstand". Zur übersetzung des prologes vgl. Björn Magnússon Ólsen in den Aarb. 1885 s. 342 ff.

<sup>4.</sup> fyr útan, ohne, mit ausnahme von, d. h. Are behandelt denselben gegenstand, doch lässt er ge-

schlechtsregister und regierungszeit der könige weg.

<sup>5.</sup>  $i \delta c c = i \delta c \ e c$ , praet. zu auka, vermehren.

<sup>5-6.</sup> á-þeire, in dieser (sc. bóc) als in jener (d. h. im libellus als in der älteren IB).

<sup>7.</sup> raynasc, erprobt werden; es sannara raynesc, was sich als richtiger erweist.

<sup>8—12.</sup> Dieser abschnitt ist aus der alten IB. in die jüngere eingeschoben; vgl. die einleitung. Über die hier genannten könige vgl. die Konunga sogur, insbesondere in Snorres Heimskringla (hrsg. von Unger, Christiania 1868) I Ynglingasaga, Il Hálfdanar saga svarta, III Haralds saga hárfagra.

IB. frá fiórþunga deilld .v. frá Grónlanz bygþ .vi. frá því, es eristne com á Ísland..vii. frá byscopom útlendom .viii. frá Ísleife byscope ix: frá Gizore byscope x.

# Incipit libellus Islandorum. Entdeckung und besiedelung Islands.

5 . I.: 1. Ísland bygþese fyrst ýr Norvege á dogom Harallz eus harfagra Halfdanar sonar ens svarta í þann tíþ — at ætlon oe tolo peira Teitz fóstra míns, pess mannz, es ec cunna spacastan, sonar Ísleifs byscops, oc Porkels, foporbrópor míns, Gellessonar, es langt munbe fram, oc Póripar Snorra dóttor 10 goba, es bæbe vas margspoc oc óliúgfrób, — es Ívarr Ragnars sonr lobbrókar lét drepa Eadmund enn helga Engla conung; en þat vas .decelxx. vetra epter burþ Cristz, at því es ritet es í sogo hans. 2. Ingólfr hét maþr nórónn, es sannlega es sagt at fóre fyrst þaþan til Íslanz, þá es Haralldr enn hárfagre vas 15 xvi. vetra gamall, en í annat sinn fóm vetrom síþar; hann bygbe subr í Raykiarvíc. Þar es Ingólfshofbe callabr, fyr austan Minþacsayre sem hann com fyrst á land, en þar Ingólfsfell, fyr vestan Olfossó, es hann lagbe sína eigo á síban. 3. I pann típ vas Island vipe vaxet á miple fiallz oc fioro. Dá 20 voro hér menn cristner, beir es Norbmenn calla papa; en beir fóro síþan á braut, af því at þeir villdo eige vesa hér viþ heibna menn, oc léto epter bøcr írscar oc biollor oc bagla. Af

Kap. 1 u. 2; was hier nur kurz dargestellt ist, behandelt ausführlich die Landnámabók, das buch von den 'landnehmungen' oder 'besitzergreifungen', d. h. die geschichte der besiedelung Islands; vgl. Maurer, Die entstehung des isländ, staates u. seiner verfassung, München 1852. In etwa 60 jahren erhielt Island seine bevölkerung, welche vorwiegend aus Norwegern, dann aber auch aus angehörigen der nordischen reiche, die sich zuvor schon in England u. Irland u. auf den inseln im westmeere angesiedelt hatten, bestand; vgl. Maurer, Island, München 1874 § 1 u. 3.

9. muna fram, sich zurück er-

innern, d. h. eine weit in die vergangenheit zurückreichende erinnerung besitzen.

13. Mit dieser 'saga' d. h. geschichte des Eadmund ist gemeint die lateinische Passio sancti Edmundi, welche Abbo Floriacensis um 980 schrieb; vgl. Maurer, Altn. 531-532.

18. leggja eigo á eht, beschlag legen auf etwas, von etwas besitz ergreifen.

19. über diesen isländ, waldwuchs, bei dem wir keineswegs an hochstämmige bäume denken dürfen, sondern nur an niedriges birkengebüsch, vgl. Maurer, Island s. 13 ff. pví mátte scilia, at þeir výro menn írscer. 4. En þá varþ for IB. I. II. manna mikel mige út hingat ýr Norvege, til þess unz conungrenn, Haralldr, bannaþe, af því at hýnom þótte landauþn nema.

# Besteuerung der emigranten.

5. Þá sættose þeir á þat, at hverr maþr seyllde giallda conunge .v. aura, sá es eige være frá því seileþr, oc þaþan fóre hingat. 5 En svá es sagt, at Haralldr være .lxx. vetra conungr oc yrþe átróþr. Þau hafa upphóf veret at giallde því, es nú es callat landaurar; en þar gallze stundom meira, en stundom minna, unz Óláfr enn digre gorþe seýrt, at hverr maþr seyllde giallda conunge hálfa more, sá es fóre ámiþle Norvegs oc Íslanz, nema conor eþa þeir 10 menn, es hann næme frá. Svá sagþe Þorkell oss Gellessonr.

#### Die namhaftesten colonisten.

- II. 1. Hrollaugr, sonr Rognvallz iarls á Móre, bygþe austr á Síþo; þaþan ero Síþomenn comner.
- 2. Ketelbigen Ketelssonr, mahr nórónn, byghe suhr at Mosfelle eno ofra; hahan ero Mosfellingar comner.
- 3. Opr, dótter Ketels flatnefs, herses nórøns, bygþe vestr í Breiþafirþe; þaþan ero Breiþfirþingar comner.
- 4. Helge enn magre, nórønn, sonr Ayvindar austmannz byghe norhr í Ayiafirhe; þahan ero Ayfirhingar comner.

# Gesetzgebung des Úfljótr.

5. En þá es Ísland vas víþa bygt orþet, þá hafþe maþr 20 austrønn fyrst log út hingat ýr Norvege, sá es Úlfliótr hét, svá sagþe Teitr oss, oc vóro þá Úlfliótzlog colloþ, — hann

- 1. mátte, unpersönl. construction, mochte man.
- 5. hingat, von dort hierher, d. h. von Norwegen nach Island. Mit 'hier' bezeichnet der Isländer gewöhnlich seine insel, mit 'dort' Norwegen.
- 10. eine *mork* ist = 8 aurar (öre oder unzen); die *mork* silbers repräsentiert einen wert von ca. 36 mark reichswährung.
- 18. austmapr, ostländer, worunter der Isländer einen mann norwegischer abkunft versteht.
- 21. austrønn, aus dem ostland (d. h. auch hier aus Norwegen) stammend.

22. Über die Ülfliotzlog, die nach norwegischem muster (den Golapingslog, d. h. nach dem sür diejenigen norwegischen landschaften, welche auf der insel Gol in Norphorpaland zum gemeinsamen ping zusammentraten, giltigen gesetze) eingerichtet waren, vgl. Maurer, Quellenzeugnisse u. Island s. 49 ff.; auf ihrer grundlage u. mit dem beirat des rechtskundigen Norwegers borleifr entwarf Ulsliotr das erste isländ. landrecht mit den durch die freistaatlichen isländ. zustände bedingten erweiterungen (vip auca), weglassungen

IB. II. III. vas faþer Gunnars, es Diúpdóler ero comner frá í Ayiafirþe, — en þau vóro flest sett at því, sem þá vóro Golaþings log, eþa róþ Þorleifs ens spaca, Horþacárasonar, vóro til, hvar viþ scyllde auca eþa af nema eþa annan veg setia. 6. Úlfliótr 5 vas austr í Lóne; en svá es sagt, at Grímr geitscor være fóstbróþer hans, sá es kannaþe Ísland alt at ráþe hans, áþr alþinge være átt. En hónom fecc hverr maþr penning til á lande hér, en hann gaf fé þat síþan til hofa.

# Einrichtung des althings.

III. 1. Alþinge vas sett at ráþe Úlfliótz og allra lanz10 manna, þar es nú es; en áþr vas þing á Kialarnese, þat es
Þorsteinn Ingólfs sonr landnámamannz, faþer Þorkels mána
logsogomannz, hafþe þar, og hofþingiar þeir, es at því hurfo.
2. En maþr hafþe segr orþet of þræls morþ eþa laysings, sá
es land átte í Bláscógom. Hann es nefndr Þórer groppensægge;
15 en dóttorsonr hans es callaþr Þorvalldr groppensægge, sá es
fór síþan í Austfiorþo, og brende þar inne Gunnar bróþor sínn.
Svá sagþe Hallr Órókiosonr. En sá hét Colr, es myrþr vas;

(af nema) u. abänderungen (annan veg setia).

7. auf einen eyrir gehen 60 penningar.

8. hof ntr., tempel; vgl. Maurer, Bekehrung II 190 ff. Eine untersuchung über sakrale bauten ist von Valtýr Guðmundsson, dem verfasser von Privatboligen på Island i sagatiden, zu erwarten. Vgl. auch Sigurðr Vigfússon, Um hof og blótsiðu í fornöld in der Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1880/1 s. 79 ff. u. 1882 s. 3 ff.

9. Zur einrichtung des gemeinsamen alþinge u. über vorher gebräuchliche thingversammlungen vgl. Maurer, Entstehung des isländischen staates s. 147 ff., Island s. 48 ff., 160 ff.; über den ort des alþinge vgl. Kålund, Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island I (1877) s. 135 ff.

12. dem logsogomabr liegt die

logsaga, der vortrag des geltenden landrechts am alþinge ob; er hat ferner auf ansuchen rechtsgutachten zu erteilen und leitet die sitzungen der logrétta; von allem anteil an der vollziehenden gewalt ist er vollständig ausgeschlossen; vgl. Maurer, Entstehung des isl. staates s. 147 ff.; Island s. 52 f.; Das alter des gesetzsprecheramtes in Norwegen, München 1875; Sitzungsber. d. kgl. bayer. ak. d. wiss. 1887, phil. hist. cl. II, 3 s. 363 ff. und die dort verzeichnete literatur; Vilhjälmr Finsen, Grágás III s. 649 f.

13. verpa secr of eht, wegen etwas geächtet werden.

præll ist der unfreie knecht, laysingr der freigelassene; tiber ihre rechtliche stellung Maurer, Island s. 143 ff.

16. brenna ehn inne, jemand im hause verbrennen, einen mordbrand an jemand verliben. viþ hann es kend geó sú, es þar es colloþ síþan Colsgeó, sem IB. III. IV. hræen fundose. Land þat varþ síþan allzheriar fé; en þat logþo lanzmenn til alþinges nayzlo. Af því es þar almenning at viþa til alþinges í scógom, oc á heiþom hage til hrossa hafnar. Þat sagþe Úlfheþenn oss.

# Die ersten gesetzsprecher.

3. Svá hava oc spaker menn sagt, at á .lx. vetra yrþe Ísland albygt, svá at eige være meirr síþan. 4. Því nær tóc Hramn logsogo, Hóings sonr landnámamannz, næstr Úlflióte, oc hafþe .xx. sumor. Hann vas ýr Rangárhverfe. Þat vas .lx. vetra epter dráp Eadmundar conungs, vetre eþa tveim áþr 10 Haralldr enn hárfagre yrþe dauþr, at tolo spacra manna. 5. Þórarenn Raga-bróþer, sonr Óleifs hialta, tóc logsogo næstr Hramne, oc hafþe onnor .xx.; hann vas borgfirþer.

# Änderung der zeitrechnung.

IV. 1. Pat vas oc þá, es ener spocosto menn á lande hér hofþo talet í tveim misserom fióra daga ens fiórþa hundraþs, 15 þat verþa vicor .ii. ens sétta tegar, en mónoþr .xii. þrítógnáttar oc dagar .iiii. umbfram, þá mercþo þeir at sólargange, at sumar munaþe aptr til vársens; en þat cunne enge segia þeim, at dege einom vas fleira, an heilom vicom gegnde, í tveim misserom,

<sup>1.</sup>  $ge\acute{o}$ , ältere form für  $gj\acute{a}$  f., schlucht.

<sup>2.</sup> allzheriar fé, totius populi possessio, d. h. gemeinbesitz.

<sup>3.</sup> almenning f., almende, d. h. zu allgemeiner benutzung bestimmter boden.

<sup>5.</sup> hofn f., halten. Auf der almende darf man also beim alpinge das nütige holz schlagen und auf der heide die rosse grasen lassen.

<sup>7.</sup> meirr, so dass nicht mehr (sc. an bewohnbarem lande) vorhanden war.

<sup>8. 930</sup> nimmt Hramn als der erste logsogomaþr die logsaga; Úlfliótr, der gesetzgeber, war nicht der erste logsogomaþr; das amt ward erst durch die Úlfliótslog geschaffen (vgl. Isl. sög. I, 337).

Kap. 4. den andern text dieses kap. der IB. siehe unten s. 26.

<sup>15.</sup> die männer hatten gezählt in 2 semestern 4 tage des 4. hunderts (gemeint ist das german. grosshundert zu 120, also 3 mal 120+4 = 364 tage), das sind 2 wochen der 6. decade (d. h. 52).

<sup>16.</sup> pritognátte adj., zu 30 nächten.

<sup>18.</sup> murar ehn, es gelüstet jemanden; den sommer gelüstete es nach dem frühling, d. h. der sommeranfang trat immer mehr in die frühlingszeit zurück, denn der beginn eines jeden jahres (wegen der 364 statt 365 tage) wurde um 1 tag, im schaltjahr um 2 zu früh angesetzt.

<sup>19.</sup> gegna, entsprechen; jedes jahr hat in wirklichkeit um 1 tag

IB. IV. oc þat olle. 2. En maþr hét Þorsteinn surtr, hann vas breibfirþer, sonr Hallsteins Þórólps sonar Mostrarsceggia, landnámamannz, oc Óscar Þorsteins dóttor ens rauþa. Hann draymþe þat, at hann hygþese vesa at logberge, þá es þar vas fiolment, 5 oc vaca, en hann hughe alla menn abra sova; en síban hughesc hann sofna, en hann hugbe þá alla menn aþra vacna. 3. Þann draum rép Ósýfr Helgasonr, móþorfaþer Gelles Þorkelssonar, svá, at aller menn mønde þogn varþa, meþan hann mællte at logberge; en síþan, es hann þagnaþe, at þá monde aller þat 10 róma, es hann hefþe mællt. En þeir vóro báþer spaker menn mioc. 4. En sípan es menn quomo til bings, bá leitabe hann bess rábs at logberge, at et siaunda hvert sumar scyllde auca vico, oc freista, hvé þá hlýdde. 5. En svá sem Ósýfr réþ draumenn, þá vognoþo aller menn viþ þat vel; oc vas þá þat 15 þegar í log leitt at ráþe Þorkels mána oc annarra spacra manna. 6. At rétto tale ero i hverio are .v. dagar ens fiórpa hundrabs, ef eige es hlaupár, en bá einom fleira; en at óro tale verba .iiii. en bá es ayese at óro tale et siaunda hvert at vico, en øngo at hino, þá verþa .vii. or saman iamnlong at 20 hvórotveggia; en ef hlaupór verba .ii. á mible beira, es auca scal, þá þarf auca et sétta.

mehr als die (52) vollen wochen  $(52 \cdot 7 = 364)$ .

<sup>4.</sup> logberge, der gesetzesfelsen, an der stätte des alþinge belegen; von dort aus geschahen alle wichtigen öffentlichen verkündigungen; vgl. Vilhjálmr Finsen, Grágás III s. 644 f.; seine lage ist nicht mehr zu bestimmen; was heute in Þingvellir als lögberg gezeigt wird, ist keinesfalls der alte wirkliche gesetzesfelsen; vgl. auch Guðbrandr Vigfússon, Sturlunga II 505 ff. und Sigurðr Vigtússon in der Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1880/81 s. 8 ff.

på es par vas fiolment (ntr. zum adj. fiolmennr), da als daselbst viel volks war.

<sup>8.</sup> monde III pl. praet. conj., später myndi.

<sup>8.</sup> pogn varpa, schweigen beobachten.

<sup>13.</sup> hlýþa, erfolg haben.

<sup>15.</sup> lei pa i log, ins gesetz aufnehmen, gesetzlich einführen.

<sup>16. 5</sup> tage des 4. (gross-)hunderts = 365.

<sup>17.</sup> hlaupár ntr., schaltjahr.

<sup>18-20. &</sup>quot;aber wenn vermehrt wird nach unserer rechnung jedes 7. (jahr) um eine woche, aber um nichts nach jener (der normalen rechnung), da werden 7 jahre zusammen gleich lang nach jeder von beiden (berechnungen)". Damit übrigens die rechnung genau stimmt, muss man die isländische sieben- resp. sechsjährige schaltwoche zu 8 tagen annehmen (7.365+1 = 2556; 7.364+8 = 2556).

# Vierteilung des landes. Viertelsgerichte.

IB. V.

V. 1. Þinga deilld mikel varþ á miþle þeira Þórþar gelles, sonar Óleifs feilans vr Breibafirbe, oc Odz, bess es callabr vas Tungo-Oddr; hann vas borgfirber. 2. Dorvalldr, sonr hans, vas at brenno Porkels Blundketelssonar meb Høsnabóre í Ornolfsdale; en Porpr geller varb hofbinge at sokenne, af byi at 5 Hersteinn Þorkelssonr Blundketelssonar átte Þórunne systordóttor hans. Hón vas Helgo dótter og Gunnars, syster Jófríþar. es Porsteinn átte Egilssonr. 3. En þeir vóro sótter á þinge því, es vas í Borgarfirþe í þeim staþ, es síþan es callat Þingnes. Pat vóro þá log, at vígsacar scyllde sókia á því þinge, es næst 10 vas véttvange. En þeir borþosc þar, oc mátte þinget eige hayiasc at logom. Þar fell Þórólfr refr bróþer Ólfs í Dolom, ýr liþe Þórþar gelles. 4. En síþan fóro sagarnar til alþinges, oc borbosc beir bar bá enn. Dá fello menn ýr libe Odz; enda varb seer hann Høsnabórer oc drepenn síþan, oc fleire, þeir 15 es at brennonne voro. 5. Dá talbe Pórbr geller tolo umb at logberge, hvé illa monnom gegnde at fara í ócunn þing at sókia of víg eþa harma sína, oc talþe, hvat hónom varþ fyrer, ábr hann mætte því mále til laga coma, oc quab ýmissa vandræþe møndo verþa, ef eige réþesc bótr á. 6. Þá vas landeno 20 scipt í fiórþunga, svá at .iii. urþo þing í hveriom fiórþunge, oc scylldo bingonautar eiga hvar sacsócner saman, nema í Norblendinga fiórþunge vóro .iiii., af því at þeir urþo eige á annat

Zu Kap. 5 vgl. Maurer, Quellenzeugnisse s. 76 ff.; über die H\u00e9nsa-\u00f3\u00f3rissaga in den Abhd. d. M\u00fcnch. ak. d. wiss. I cl. XII bd. II abth. s. 157 ff.; Island s. 54 ff.

5. Infolge seines verwandtschaftsgrades, als oheim der schwiegertochter des verbrannten Forkell, war Forpr "häuptling bei der sache", d. h. der erstberufene zur verfolgung der rechtssache.

 vigsǫk f., totschlagssache, klage, die einen totschlag betrifft. søkia eht, klage führen über etwas.

11. véttvangr m., tatort; vgl. Vilhjálmr Finsen, Grágás III, 698. Etym.

stellt sich das wort wol zu vega, töten, und vangr, feld; also ort, wo ein totschlag begangen wurde.

12. hayia ping, ein ping besuchen; in passiver construction das ping konnte nicht besucht, nicht angegangen werden".

18. søkia of vig, klage führen wegen totschlag.

19. coma mále til laga, einer sache zum recht verhelfen.

20. møndo hier wie auch s. 11, 7 infinitiv des praet.; vgl. Noreen, Altn. gram. § 444.

 $22.\ sacs\'{o}cn$  f., verfolgung einer rechtssache.

IB. V. sátter. Þeir, es fyr norþan vóro Ayiafiorþ, villdo eige þangat sókia þinget, oc eige í Scagafiorþ þeir es þar vóro fyr vestan; en þó seyllde igmn dómnefna oc logrétto scipon ýr þeira fiórþunge, sem ýr einom hveriom oþrom. En síþan vóro sett fiórþungar þing. Svá sagþe oss Úlfheþenn Gunnarssonr logsogomaþr.
7. Þorkell máne Þorsteinssonr Ingólfssonar tóc logsogo epter

- ver þa sáttr, einig werden, sich zufrieden geben.
- søkia þinget, das þing besuchen.
- 3. dómnefna, gleich sollte sein die richtererneunung.

logrétta f., die gesetzgebende (das gesetz richtende) versammlung, die alljährlich am alþinge zusammen trat; ursprünglich vereinigte die isländ. logrétta wie die norweg. richterliche und gesetzgebende gewalt, seit 965 wurde sie allein auf die legislative beschränkt, die viertelsgerichte (fjörþungsdómar) übernahmen die richterfunction; vgl. Vilhjälmr Finsen, Grägås III 647 f.; Maurer, Island 51 ff., 56, 62, 172 f., 215.

4. sett, eingesetzt. Nach § 6 ist das land in 4 viertel geteilt; im west-, ost-, siidviertel sind je 9 go bar (darüber Maurer, Island 38ff.), die regierenden isländ, häuptlinge; je 3 tun sich zum gemeinsamen bingverband zusammen, sodass neben dem gemeinsamen landesbing, dem alþinge, in jedem viertel drei hauptbing bestehen, die im frühling und herbst, vor und nach dem sommerlichen alþinge zusammentraten. Die lokalen verhältnisse im nordviertel machten dort 12 gopar und demnach 4 þingverbände notwendig. Auf die landesregierung hatten die gobar insoweit einfluss, als sie selber mit ihren beisitzern in der logrétta sassen und die richter in die viertelsgerichte ernannten. Um nun die verschiedenheit der zahl der gobar im nord-

viertel (12) und in den 3 andern (je 9) auszugleichen, verfuhr man so: die logrétta teilte sich in drei bänke zu 48 sitzen, die mittelbank nahmen die gobar ein, die aussenbänke die beisitzer. Darch die wahl von je 3 vicegobar oder ersatzmännern in den drei landesvierteln ergänzte man die anzahl der gobar auf 12 wie im Nordland. Von diesem collegium (48 statt der wirklichen 39 gopar) wählte jedes mitglied 2 beisitzer, also hatte die logrétta 144 köpfe, mit dem logsogomabr und später den 2 landesbischöfen 147. Die viertelsgerichte am alþinge waren von je 36 richtern besetzt: von den 12 nordlandsgobar wählte jeder 3, von den 9 gopar sonst jeder 4, also im ganzen 144, für jeden fjórþungsdómr 36 richter. Auf diese art war richterernennung und besetzung der logrétta in jedem viertel gleich, obwol die Nordlandsgobar an zahl überwogen. Was die erwähnten viertelsbingversammlungen (nicht mit den fjórbungsdómar am alþinge zu verwechseln!) anlangt, so scheinen sie aus praktischen rücksichten und weil die versammlungen der 3 bingverbände im fjorbungr neben dem alþinge ausreichten, nicht in gebrauch gekommen zu sein. Nur borbr geller selber setzte ein fjorbungsbing meb rábe allra fjórbungsmanna im westlande durch (Eyrbyggja cap. 10 s. 12; Landnáma II cap. 12, in Isl. sög. I s. 98).

Póraren Raga-bróþor, og hafþe .xv. sumor. 8. Þá hafþe Þor- IB. V—VII geirr at Liósavatne Þorkelssonr .xvii. sumor.

Entdeckung und besiedelung von Grönland.

VI. 1. Land þat, es callat es Grónland, fannze oc bygþese af Íslande. 2. Eiríer enn rauþe hét maþr, breiþfirþer, es fór út heþan þangat, oc nam þar land, es síþan es callaþr Eiríes- 5 fiorþr. Hann gaf namn landeno, oc callaþe Grónland, oc quaþ menn þat møndo fýsa þangat farar, at landet ætte namn gótt.

3. Þeir fundo þar manna vister bæþe austr oc vestr á lande, oc keiplabrot oc steinsmíþe þat, es af því má scilia, at þar hafþe þess conar þióþ faret, es Vínland hever bygt oc Grón- 10 lendingar calla Scrælinga.

4. En þat vas, es hann tóc byggva landet, .xiiii. vetrom eþa .xv., fyrr an cristne quæme hér á Ísland, at því, es sá talþe fyr Þorkele Gellessyne á Grónlande, es siálfr fylgþe Eiríke enom rauþa út.

# Einführung des christentums.

VII. 1. Óláfr rex Tryggvasonr Óláfssonar Harallz sonar 15 ens hárfagra com cristne í Norveg og á Ísland. Hann sende hingat til lanz prest þann, es hét Dangbrandr og hér kende monnom cristne, og seírþe þá alla, es viþ trú tógo. 2. En Hallr

Kap. 6. Alle auf die entdeckung und besiedelung Grönlands und Amerikas (Vinlands) bezüglichen stellen sind gesammelt in den Antiquitates americanae, Kopenhagen 1845 und in Grönlands historiske mindesmærker, 3 bände, Kph. 1838-45; dazu Maurer, Geschichte der entdeckung Ostgrönlands in dem werk: Die zweite deutsche nordpolfahrt in den jahren 1869/70 bd. I (Leipzig 1873) s. 201 ff.; G. Storm in den Aarb. 1887 s. 293 ff. Für die nordischen fahrten nach Amerika vgl. jetzt das werk von Arthur M. Reeves, The finding of Wineland the good, London 1890.

 Das land wurde Grönland d. i. grünes land genannt, um dadurch kolonisten anzuziehen. In ähnlicher weise übertreibt börölfr, ein begleiter des Floke bei dessen Íslandsfahrt noch vor 870, indem er in Norwegen erzählt, Island sei überaus günstig beschaffen, butter träufle von jedem strohhalm im lande; vgl. Landnama I cap. 2 (Isl. sög. I s. 31).

11. Scrælingar sind Eskimos.

Kap. 7. Die einführung des christentums wird ausführlich, zum guten teil auf grund von Ares älterer IB., geschildert in der Kristnisaga und im Þorvalds þáttr víðforla hrsg. von Guðbrandr Vigfússon in Biskupa sögur I s. 1 ff., s. 33 ff.; letzterer auch von Lasonder, De saga van Thorwald Kodransson, Utrecht 1886; vgl. Maurer, Bekehrung, besonders I § 19, 20; § 30—32; Island s. 68 ff.; Brenner, Über die Kristnisaga, München 1878. [Vgl. jetzt auch Maurer, Germania 36, 86 ff.]

IB. VII. á Sípo Porsteinssonr lét scírasc snimhendes, oc Hiallte Sceggiasonr ýr Þiórsárdale, oc Gizorr enn hvíte Teitz sonr Ketelbiarnarsonar frá Mosfelle, oc marger hofbingiar abrer; en beir voro bó fleire, es í gegn mællto oc neitto. 3. En bá es hann 5 haf þe hér veret einn vetr eþa .ii., þá fór hann á braut, oc hafþe veget hér .ii. menn eþa .iii., þá es hann hofþo nítt. 4. En hann saghe conungenom Óláfe, es hann com austr, alt bat, es her hafbe yfer hann ginget, oc let ørvænt at her mønde cristne enn tacasc; en hann varb vib bat reibr mioc oc ætlabe 10 at láta meiþa eþa drepa ossa landa fyrer, þá es þar vóro austr. 5. En þat sumar et sama quómo útan heban beir Gizorr oc Hiallte, oc þógo þá undan viþ conungenn, oc héto hónom umbsýslo sínne til á nýialeic, at hér yrþe enn viþ cristnenne teket, oc léto sér eige annars von, an þar mønde hlýþa. 6. En 15 et næsta sumar epter fóro þeir austan og prestr sá, es Þormóþr hét, oc quomo þá í Vestmannaayiar, es .x. vicor voro af sumre oc hafpe alt fareze vel at. Svá quap Teitr pann segia, es siálfr vas þar. 7. Þá vas þat mællt et næsta sumar áþr í logom, at menn scyllde svá coma til alþinges, es .x. vicor være 20 af sumre, en þangat til quómo vico fyrr. En þeir fóro þegar inn til megenlanz, oc síþan til alþinges, oc góto at Hiallta, at hann vas epter í Laugardale meþ .xii. mann, af því at hann

<sup>10.</sup> lande, landsmann.

<sup>11.</sup> útan hepan, von hier aussen her, d. h. (wieder vom standpunkt des Isländers aus) von Island.

<sup>12.</sup> piggja undan ehn, jemand befreien.

<sup>13.</sup> á nýialeic, von neuem.

<sup>14.</sup> láta, sich äussern; sie äusserten sich dahin, sie hätten auf nichts anderes hoffnung, als dass es da glücken würde.

<sup>16.</sup> sumre, als 10 wochen des sommers verflossen waren. Der erste sommertag fiel nach isländ. rechnung frühestens auf den 9., spätestens auf den 15. april; der zeitpunkt, "da 10 sommerwochen um sind", auf den 18.—24. juni.

<sup>20.</sup> viko fyrr, den letzten sommer zuvor (998) war gesetzlich der be-

ginn des alþinges auf den donnerstag der 11. sommerwoche anberaumt worden, also gerade auf die woche, da Gizorr, Hiallte und Þormóþr anlangten. Vorher kamen die leute zum alþinge eine woche früher; es begann also mit dem donnerstag der 10. sommerwoche. Zur isl. zeitrechnung und zur zeit des alþinge vgl. P. A. Munch, Det norske folks historie I, 2, 155 ff.; Weinhold, Altnordisches leben 375 ff.; Maurer, Island 160.

<sup>21.</sup> megenland, festland; Gizorr und seine genossen setzen von den Westmännerinseln nach Island über.

geta at ehm, es bei einem durchsetzen, erlangen.

<sup>22.</sup> meh tölfta mann, mit dem 12. mann, d. i. selbzwölfter, d. i. mit 11 leuten.

5

hafþe áþr secr orþet figrbaugsmaþr et næsta sumar á alþinge IB. VII. of goþgý. En þat vas til þess haft, at hann quaþ at lǫgberge quiþling þenna:

vil ec eige goþ gayia, gray þykke mér Frayia.

8. En peir Gizorr fóro, unz peir quómo í stap pann í hiá Olfossvatne, es callabr es Vellancatla, oc gorbo orb baban til bings, at á mót beim scyllde coma aller fultingsmenn beira, af því at þeir hofþo spurt, at andscotar þeira villde veria þeim víge þingvollenn. En fyrr, an þeir fóre þaþan, þá com þar 10 ríþande Hiallte, oc þeir es epter voro meþ hónom. 9. En síþan riþo þeir á þinget, oc quómo áþr á mót þeim frændr þeira oc viner, sem þeir hofbo æst. En ener heibno menn hurfo saman meh alvæpne, oc hafhe svá nær, at heir monde beriase, at eige of sá á mile. 10. En annan dag epter gingo beir Gizorr oc 15 Hiallte til logbergs, oc boro þar upp erinde sín; en svá es sagt, at þat bære frá, hvé vel þeir mællto. En þat gørþesc af því, at þar nefnde annarr maþr at oþrom vátta, oc sogþosc hvárer ýr logom viþ aþra, ener cristno menn oc ener heiþno, oc gingo sípan frá logberge. 11. Þá bóbo ener cristno menn 20 Hall á Síbo, at hann scyllde log þeira upp segia, þau es cristn-

<sup>1.</sup> fiorbaugsmaþr, ein auf die dauer von 3 jahren des landes verwiesener; skógarmaþr ist der für lebenszeit friedlose. Jener name rührt daher, dass der verurteilte, um nicht skógarmaþr zu werden, an den goþe eine mark entrichten musste; diese ward als fiorbaugr, d. i. lebensring, d. h. ein das leben fristendes, die volle acht verhinderndes bussgeld bezeichnet; vgl. Vilhjälmr Finsen, Grägås III 608 f. secr bedeutet hier nur 'für schuldig erklärt'.

<sup>4-5. &</sup>quot;ich will die götter nicht anbellen (d. i. schelten), dünke mir (auch) Frayia eine hündin"; vgl. zum spottvers Finnur Jónsson in seiner ausgabe s. XXV u. s. 10 anm.

<sup>7.</sup> gerva orp, aufforderung ergehen lassen.

<sup>10.</sup> vige, mit gewalt, kampflich.

<sup>10.</sup> pingvollr, die ebene, auf welcher das alpinge abgehalten wird; vgl. Maurer, Island 169 f.

<sup>14.</sup> haf þe svá nær, es war nahe daran.

<sup>15.</sup> dass man nicht unterscheiden konnte (sc. ob es wirklich zum kampf käme oder nicht); sjá á miple, dazwischen sehen (sc. zwischen zwei möglichkeiten), unterscheiden.

<sup>17.</sup> berr frá, es tritt hervor, es ist ausserordentlich.

<sup>19.</sup> ýr logom, sich aus dem gesetzlichen zustande sagen bedeutet, sich gegenseitig friede und freundschaft aufkündigen; damit diese handlung in kraft tritt, rufen sich die leute gegenseitig zu zeugen auf.

<sup>21.</sup> upp segia, term. techn. das recht vortragen, verkündigen.

IB. VII. nenne scyllde fylgia; en hann laystese því undan viþ þá, at hann caypte at Porgeire logsogomanne, at hann scyllde upp segia, en hann vas enn þá heiþenn. 12. En síþan es menn quómo í búþer, þá lagþese hann niþr, Þorgeirr, oc breidde felld 5 sínn á sic, oc hvílþe þann dag allan oc nóttena epter oc quaþ ecke orb; en of morgonenn epter settese hann upp, oc gørbe orb, at menn scyllde ganga til logberges. 13. En þá hóf hann tolo sína upp, es menn quómo þar, oc sagþe, at hónom þótte þá comet hag manna í ónýtt efne, ef menn scyllde eige hava 10 aller log ein á lande hér, oc talþe fyr monnom á marga vega, at þat seyllde eige láta verþa, oc sagþe, at þat monde at því ósætte verba, es vísa vón vas, at þær barsmíþer gorþesc á miþle manna, es landet ayddesc af. 14. Hann sagbe fra bví, at conungar ýr Norvege oc ýr Danmorco hofbo haft ófrib oc orrostor 15 á miple sín langa típ, til þess unz lanzmenn gørþo friþ á miple beira, bótt beir villde eige. En bat ráb gorbese svá, at af stundo sendose þeir gersemar á miþle, enda hellt fríþr sá, mehan beir lifbo - 15. "En nú bykker mér bat ráb, quab hann, at vér látem oc eige þá ráþa, es mest vilia í gegn 20 gangase, oc miplom svá mól á miple þeira, at hvárer tveggio have nacquat sins máls oc hovom aller ein log oc einn sib. Dat mon verba satt es vér slítom í sundr logen, at vér monom slíta oc friþenn". 16. En hann lauc svá mále síno, at hvárer tveggio iotto því, at aller scyllde ein log hava, þau sem hann 25 répe upp at segia. 17. Pá vas pat mællt í logom, at aller

laysasc undan eho, sich einer sache entziehen.

caupa at ehm, jemand zu etwas gewinnen, vermögen.

bûper, die buden, welche während der zeit des alþinge den männern zur wohnung dienten.

i oniftt efne, dass ihm deuchte da gekommen in bezug auf den zustand der leute in ein schlimmes verhältnis, d. h. der staat sei sehr gefährdet.

<sup>12.</sup> osætte ntr., zwietracht.
visa vón, sichere erwartung.
barsmiþ f., kampf, totschlag.
14. Die Kristnisaga (Bisk. s. I

s. 24) nennt die namen der könige, Tryggvi von Norwegen und Dagr von Dänemark. Der vorgang scheint übrigens sagenhaft, nicht geschichtlich

<sup>17.</sup> af stundo, alsbald.

<sup>20.</sup> i gegn gangase, die am meisten feindlich auf einander losgehen wollen.

<sup>25.</sup> Schon im heidentum (Úlfliótslog) standen an der spitze des rechtes religiöse vorschriften; in der christlichen zeit leitete das christenrecht an ihrer stelle ein; es begann mit einer formelhaften wendung, die auch durch die hier von

menn scyllde cristner vesa oc scírn taca, þeir es áþr výro IB.VII.VII óscírþer á lande hér; en of barna útburþ scylldo standa en forno log oc of hrossakiotz át. Scylldo menn blóta á laun, ef villdo, en varþa fiorbaugsgarþr, ef vóttom of quæme viþ. En síþar fóm vetrom vas sú heiþne af numen, sem onnor. 18. Þenna 5 atburþ sagþe Teitr oss at því, es cristne com á Ísland. En Óláfr Tryggvason fell et sama sumar at sogo Sæmundar prestz. Þá barþesc hann viþ Svein Harallzson Dana conung oc Óláf enn sønsca, Eirícs son at Uppsolom Svía conungs, oc Eiríc, es síþan vas iarl at Norvege, Hóconarson; þat vas .cxxx. vetra 10 epter dráp Eadmundar, en .m. epter burþ Cristz at alþýþo tale.

# Ausländische bischöfe.

VIII. 1. Þesse ero nomn byscopa þeira, es veret hava á Íslande útlender, at sogo Teitz. Friþreer com í heiþne hér, en þesser vóro síþan: Biarnharþr enn bócvíse .v. ór. Colr fó ór. Hróþólfr .xix. ór. Jauhan enn írsce fó ór. Biarnharþr 15 .xix. ór. Heinreer .ii. ór. Enn quómo hér aþrer .v., þeir es byscopar quóþose vesa, Ornólfr oc Goþiseóler, oc .iii. ermscer, Pétrús oc Ábrahám oc Stéphánús.

Die späteren gesetzsprecher.

2. Grimr at Mosfelle Svertingssonr tóc logsogo epter Porgeir oc hafþe .ii. sumor, en þá fece hann lof til þess, at 20

Are gebrauchten worte durchschimmert; vgl. Maurer, Die eingangsformel der altnord. rechts- und gesetzbücher in den Sitzungsber. der Münch. ak. d. wiss. 1886 phil. hist. cl. III s. 317 ff.

3. Die alten gesetze sollten bestehen bleiben in bezug auf den genuss von rossfleisch; pferdefleisch war beim heidnischen opfer gegessen worden.

blota, term. techn. fürs heidnische opfern.

4. es sollte gelten (eintreten) fiorbaugsgarpr (landesverweisung auf 3 jahre, vgl. Vilhjälmr Finsen, Grägås III, 608 f.).

coma viþ ehm, einen beibringen; wenn man zeugen beibrächte. 5. heipne f., heidnischer brauch.

13. Der bischof Friprecr, ein Sachse von geburt, verkündigte zuerst den glauben auf Island von 981—986. Von ihm erzählt ausführlich die Kristnisaga kap. 1—4 u. der borvalds påttr (Bisk. s. I 3 ff. u. 35 ff.).

14—18. Die hier genannten sind blosse missionsbischöfe, die allein zur bekehrung der heiden ordiniert waren. Die letztgenannten fünf, die bischöfe zu sein behaupteten, waren etwas abenteuerlicher natur und bereiteten dem ersten richtigen bischof, dem Ísleifr, ungelegenheiten. Es musste ihnen das handwerk gelegt werden. Zu 8, 1 vgl. die Hungrvaka kap. 3 (Bisk. s. I 64 f.); Maurer, Bekehrung II 580 ff.

IB. VIII. IX. Scapte Þórodzsonr hefþe, systorsonr hans, af því, at hann vas hásmæltr siálfr. 3. Scapte hafþe lǫgsǫgo .xxvii. sumor. Hann sette fimtardómslǫg, oc þat, at enge vegande scyllde lýsa víg á hendr ǫþrom manne, an sér; en áþr vǫro hér slíc lǫg of 5 þat, sem í Norvege. Á hans dǫgom urþo marger hǫfþingiar oc ríkesmenn seker eþa landflótta of víg eþa barsmíþer af ríkes sǫcom hans oc landstiórn. 4. En hann andaþesc á eno sama áre oc Óláfr enn digre fell Harallz sonr Goþrøþar sonar Biarnar sonar Harallz sonar ens hárfagra, .xxx. vetra síþar, an Óláfr 10 felle Tryggvasonr. Þá tóc Steinn Þorgestessonr lǫgsǫgo oc hafþe .iii. sumor. Þá hafþe Þorkell Tiọrvasonr .xx. sumor. Þá hafþe Geller Bolvercssonr .ix. sumor.

# Bischof Ísleifr.

- IX. 1. Ísleifr Gizorar sonr ens hvíta vas vígþr til byscops á dogom Harallz Norvegs conungs Sigurþar sonar Hálfdanar
   sonar Sigurþar sonar hrísa Harallz sonar ens hárfagra. 2. En
  - 3. Der fimtardómr, das 5. gericht am alþinge wurde 1004 geschaffen auf antrag des Njáll und neben die 4 viertelsgerichte gesetzt. Der hauptzweck war, eine appellationsinstanz zu schaffen, an welche rechtssachen überwiesen wurden, die an den viertelsgerichten aus irgend welchen gründen nicht hatten erledigt werden können. Zuvor war in solchen fällen, da es eben nach den viertelsgerichten keine weitere instanz mehr gab, häufig der zweikampf eingetreten, der bald nach einführung des fimtardómr gesetzlich abgeschafft wurde. Durch den fimtardomr ist die mit den Ulfliotslog beginnende isländ. verfassung im wesentlichen abgeschlossen. Romantisch ausgeschmückt ist der bericht, den die Njála kap. 97 von der einsetzung des fimtardómr gibt; vgl. Maurer, Entstehung des isl. staates 192 ff.; Island 57 ff., 175 f.; Vilhjálmr Finsen, Grágás III 605; Lehmann u. Schnorr v. Carolsfeld, die Njálssaga, Berlin 1883 s. 128 ff.
- 4. Der totschläger (vegande) erlässt eine viglysing (d. h. bekanntmachung seiner tat), die nur für seine person (sér), nicht zu händen eines andern (á hendr obrom, d.h. für einen andern) giltige beweiskraft hat. An dieser stelle scheint eine besondere art der viglysing gemeint: der totschläger machte vor zeugen an der leiche des erschlagenen, wenn er genossen seiner tat hatte. diejenigen wunden namhaft, die von ihm herrührten. Er konnte aber nur sich selber, nicht einem andern, die urheberschaft zusprechen. Falls der getötete mehrere wunden hatte, welche ihm von andern geschlagen worden waren, mussten sich diese selber dazu bekennen und durfte keiner dem andern eine zuschieben. Vgl. Maurer, bei Möbius IB. s. 32.

7. infolge seiner (kräftigen) herrschaft und landesregierung.

Kap. 9. Über İsleifr vgl. Kristnisaga kap. 12, páttr af Ísleifi biskupi, Hungrvaka kap. 2 (Bisk. s. I, 27, 53 ff., 60 f.); Maurer, Bek. II 587 ff. es þat só hofþingiar oc góþer menn, at Ísleifr vas myelo nýtre, IB.IX. an aþrer kennemenn, þeir es á þvísa lande næþe, þá selldo hónom marger sono sína til læringar, oc léto vígia til presta. Þeir urþo síþan vígþer .ii. til byscopa, Collr, es vas í Víc austr, oc Jóan at Hólom. 3. Ísleifr átte .iii. sono, þeir urþo aller 5 hofþingiar nýter: Gizorr byscop oc Teitr prestr, faþer Hallz, oc Þorvalldr. 4. Teit födde Hallr í Haucadale, sá maþr, es þat vas almællt, at milldastr være oc ágæztr at góþo á lande hér ólærþra manna. Ec com oc til Hallz .vii. vetra gamall, vetre epter þat es Geller Þorkelssonr, foþorfaþer mínn oc fóstre, 10 andaþese, oc vasc þar .xiiii. vetr.

# Gesetzsprecher (fortsetzung).

5. Gunnarr enn spake hafþe teket logsogo, þá es Geller lét af, oc hafþe .iii. sumor. 6. Þá hafþe Colbeinn Flosasonr .vi. Þat sumar, es hann tóc logsogo, fell Haralldr rex á Englande.
7. Þá hafþe Geller í annat sinn .iii. sumor. Þá hafþe Gunnarr í 15 annat sinn .i. sumar. 8. Þá hafþe Sighvatr Surtzsonr, systorsonr Colbeins, .viii. Á þeim dogom com Sæmundr Sigfússonr sunnan af Fraclande hingat til lanz, oc lét síþan vígiase til prestz.

#### Ísleifs tod.

9. Ísleifr vas vígþr til byscops, þá es hann vas fimtøgr; þá vas Léó septimus páve. En hann vas enn næsta vetr í 20 Norvege, oc fór síþan út hingat. En hann andaþesc í Scálahollte, þá es hann hafþe allz veret byscop .iiii. vetr oc .xx. Svá sagþe Teitr oss. Þat vas á dróttens dege .vi. nóttom epter hótíþ þeira Pétars oc Póls, .lxxx. vetra epter Óláfs fall Tryggvasonar. Þar vas ec þá meþ Teite fóstra mínom .xii. vetra 25 gamall. 10. En Hallr sagþe oss svá, es bæþe vas minnigr oc ólygenn oc munþe siálfr þat, es hann vas scírþr, at Þangbrandr scírþe hann þrévetran; en þat vas vetre fyrr, an cristne være hér í log teken. En hann gørþe bú þrítøgr oc bió .lxiiii. vetr í Haucadale oc hafþe .xciiii. vetr, þá es hann andaþesc, en þat 30

pvisa, ältere dativform = pesso. næpe 3. sing. praet. conj. zu na; diejenigen, welche man hier zu lande auffände.

<sup>12.</sup> láta af, von etwas ablassen, vom amt zurücktreten.

<sup>20.</sup> Leo VII ist ein versehen Ares, er meint Leo IX (1048—1054); vgl. Bisk. s. I, 61 anm. 5.

<sup>29.</sup> als dreissigjähriger mann gründete er einen hausstand (gørva bú).

IB. X. vas of hótíp Martens byscops á enom .x. vetre epter andlát Ísleifs byscops.

# Bischof Gizorr und Marcús Sceggiason.

X. 1. Gizorr byscop, sonr Ísleifs, vas vígþr til byscops at bón lanzmanna á dogom Óláfs conungs Harallzsonar, .ii. vetrom s epter þat, es Ísleifr andaþese. Þann vas hann annan hér á lande, en annan á Gautlandi. En þá vas namn hans rétt, at hann hét Gisrøþr. Svá sagþe hann oss. 2. Marcús Sceggiasonr hafþe logsogo næstr Sighvate, oc tóc þat sumar, es Gizorr byscop hafþe einn vetr veret hér á lande, en fór meþ .iii. sumor oc .xx. At hans sogo es serivoþ æve allra logsogomanna á bóc þesse, þeira es vóro fyr várt minne; en hónom sagþe Þórarenn bróþer hans, oc Scegge faþer þeira, oc fleire spaker menn, til þeira æve, es fyr hans minne vóro, at því es Biarne enn spake hafþe sagt, foþorfaþer þeira, es munþe Þóraren 15 logsogomann oc .vi. aþra síþan.

Einführung des zehnten. Dotierung des bistums Skålaholt.

3. Gizorr byscop vas ástssælle af ollom lanzmonnom, an hverr maþr annarra, þeira es vér vitem hér á lande hava veret. Af ástsælþ hans oc af tolom þeira Sæmundar, meþ umbráþe Marcús logsogomannz, vas þat í log leitt, at aller menn tolpo oc virþo alt 20 fé sítt, oc sóro, at rétt virt være, hvart sem vas í londom eþa í lausaaurom, oc gorþo tíund af síþan. 4. Þat ero miclar iartegner, hvat hlýþner lanzmenn vóro þeim manne, es hann com því fram, at fé alt vas virt meþ svardogom, þat es á Íslande vas, oc landet siálít, oc tíunder af gorvar, oc log á logþ, at svá scal vesa, meþan 23 Ísland es bygt. 5. Gizorr byscop lét oc log leggia á þat, at stóll byscops þess, es á Íslande være, scyllde í Scálahollte

Kap. 10. Über bischof Gizorr vgl. Kristnisaga kap. 12 u. 13 (Bisk. s. I, 27 fl.), Hungrvaka kap. 5—7 (Bisk. s. I, 66 fl.); Maurer, Bekehrung 11 592 fl.; Island 90 fl.

6. aber da war sein name richtig, dass er Gisro/r hiess; d. h. sein eigentlicher name war Gisro/r, aber in Island ward er Gisror genannt.

 för meh (se. løgsøgo), d. h. er behielt die løgsøga.

11. minne ntr., erinnerung; vor

meiner erinnerung = vor der zeit, in die mein erinnern zurückreicht.

13. segja til eks, mitteilung über einen machen, von jemand berichten.

20. krusaaurar pl. m., bewegliche güter.

21. gorra tiund, die zehentlast entrichten.

coma fram cho, etwas zu wege bringen.

24. log å log/, gesetz daranf gelegt, gesetzlich bestimmt.

vesa, en áþr vas hverge, oc lagþe hann þar til stólsens Scála- IB. X. holltzland oc margra kynia auþóve onnor bæþe í londom oc í lausom aurom. 6. En þá es honom þótte sá staþr hava vel at auþóvom þróazc, þá gaf hann meirr an fiórþung byscopsdóms síns til þess, at helldr være .ii. byscopsstólar á lande 5 hér, an einn, svá sem Norþlendingar æsto hann til. 7. En hann hafþe áþr látet telia búendr á lande hér, oc voro þá í Austfirþinga fiórþunge .vii. hundroþ heil, en í Rangæinga fiórþunge .x., en í Breiþfirþinga fiórþunge .ix., en í Ayfirþinga fiórþunge .xii., en ótalþer voro þeir, es eige otto þingfarar caupe at gegna 10 of alt Ísland.

Gesetzsprecher (schluss). Aufzeichnung des rechtes.

8. Úlfheþenn Gunnars sonr ens spaca tóc lǫgsǫgo epter Mareús, oc hafþe .ix. sumor; þá hafþe Bergþórr Hramnssonr .vi., en þá hafþe Goþmundr Þorgeirssonr .xii. sumor. 9. Et fyrsta sumar, es Bergþórr sagþe lǫg upp, vas nýmæle þat gort, 15 at lǫg ór seyllde scriva á bóc at Hafliþa Mǫssonar of vetrenn epter at sogo oc umbráþe þeira Bergþórs oc annarra spacra manna, þeira es til þess vóro tecner. Scylldo þeir gorva nýmæle

halten waren, noch der wert einer kuh (kúgildi) für den kopf übrig blieb, waren die isländ. bauern zur dingsteuer verpflichtet. Sie allein unterliegen ursprünglich auch der zehentpflicht. Wegen der im jahr 1102 von den Norblendingar erbetenen errichtung eines zweiten isl. bistums zu Hólar liess Gizorr in den einzelnen landesvierteln die event. zur zehentpflicht heranzuziehenden leute zählen, um zu sehen, ob sich für das neue bistum eine genügende dotation erreichen lasse. Vgl. Maurer bei Möbius 1B. 32 f.; über bingtararcaup Maurer, Island 149 f.; Vilhjálmr Finsen, Grágás III 701 ff.

15. nýmæle n., neue satzung, novelle; vgl. Vilhjálmr Finsen, Grágás III, 655 ff.

<sup>1.</sup> aber zuvor war er (sc. stóll byscops) nirgends; d. h. es gab keinen bestimmten bischofsitz; der hof zu Skálholt war privateigentum Gizors gewesen, wurde aber von ihm zum bistum gestiftet.

<sup>4.</sup> hava þróazc, zum gedeihen gelangt sein.

<sup>10.</sup> gegna þingfararcaupe, das þ. leisten. Das þingfararcaup (dingfahrtsteuer) ist eine zahlung, welche jeder das ding besuchende zu beanspruchen hatte, durch deren entrichtung er aber auch sich von der verpflichtung des dingbesuches fürs laufende jahr befreien konnte. Nur von einem bestimmten census an, nämlich wenn ein bauer soviel vermögen besass, dass ohne einrechnung des wirtschaftsinventars für alle personen, die zum betrieb der wirtschaft nötig oder sonst zu unter-

IB. X. þau oll í logom, es þeim litese þau betre, an en forno log. Scyllde þau segia upp et næsta sumar epter í logrétto, oc þau oll hallda, es enn meire hlutr manna mællte þá eige gegn. En þat varþ at framfara, at þá vas scrivaþr Vígslóþe oc mart annat í logom, oc sagt upp í logrétto af kennemonnom of sumaret epter. En þat lícaþe ollom vel, oc mællte því mange í gegn.

Þorlákr zum bischof geweiht. Errichtung des bistums Hólar. Gizors tod.

10. Þat vas oc et fyrsta sumar, es Bergþórr sagþe log upp, þá vas Gizorr byscop óþingfórr af sótt. Þá sende hann orþ til alþinges vinom sínom oc hofþingiom, at biþia seyllde Þorlác 10 Rúnólfs son Þorleikssonar, bróþor Hallz í Haucadale, at hann seyllde láta vígiase til byscops. En þat gørþo aller svá sem orþ hans quómo til, oc fecse þat af því, at Gizorr hafþe siálfr fyrr mige beþet, oc fór hann útan þat sumar, en com út et næsta epter, oc vas þá vígþr til byscops. 11. Gizorr vas vígþr 15 til byscops, þá es hann vas fertøgr; þá vas Grégóríús septimus páve. En síþan vas hann enn næsta vetr í Danmorco, oc com of sumaret epter hingat til lanz. 12. En þá es hann hafþe veret .xxiiii. vetr byscop, svá sem faþer hans, þá vas Jóan

<sup>3.</sup> und alle die gesetze beibehalten, gegen welche die majorität (enn meire hlutr) der mitglieder in der logrétta nicht sei.

<sup>4.</sup> verpa mit at u. inf. steht im isl. oft, wo es deutsch nicht übersetzt werden kann. pat varp at framfara = pat for fram, das wurde vollbracht, ausgeführt.

<sup>4.</sup> vigslope hat den sinn von vigbalkr, vigpattr = abschnitt der kampfsachen, d. h zusammenstellung der rechtsbestimmungen über kampf- und totschlagsvergehen; vgl. Maurer, Ark. för nord. fil. V 98ff. und Björn M. Ólsen ebda VI 105 ff.

<sup>5.</sup> Haflipe nahm nicht etwa eine codification des rechtes im modernen sinne vor, sondern nur eine schriftliche aufzeichnung der uppsaga des logsogomapr, jenes rechtsvortrages, den dieser am alpinge zu

halten hatte, wobei er allerdings auch vorbehaltlich der zustimmung seitens der logrétta änderungen im überlieferten recht anbringen durfte. Die uppsaga teilte den gesammtstoff in einzelne materien ein; eine davon. vigslope, ist hier namhaft gemacht. Es handelt sich demnach um die niederschrift des geltenden, nicht um schaffung eines neuen rechts, jedoch mit einzelnen abänderungen und novellen, über deren annahme die logrétta zu bestimmen hatte; vgl. Maurer, Gragas in der Allgem. encyklopädie der wissenschaften und künste I sect. bd. 77 (1864) s. 19 ff. Island 67 f.

<sup>13.</sup> Þorlåer fuhr diesen sommer von hier aussen (d. i. Island) weg und kam heraus (d. i. nach Island zurück).

Ogmundarsonr vígþr til byscops fyrstr til stóls at Hólom. Þá IB. X. vas hann vetre miþr, an halfsextøgr. 13. En .xii. vetrom síþar, þá es Gizorr haf þe allz veret byscop .xxxvi. vetr, þá vas Þorlácr vígþr til byscops. Hann lét Gizorr vígia til stóls í Scálahollte at sér livanda. Þá vas Þorlácr .ii. vetrom meirr an .xxx. 5 en Gizorr byscop andaþese .xxx. nóttom síþar í Scálahollte á enom þriþia dege í vico .v. kalend. iunii.

Gleichzeitige ereignisse der ausländischen geschichte.

14. Á því áre eno sama obiit Páschalis secundus páve, fyrr an Gizorr byscop, oc Baldvine Jórsala conungr, oc Arnaldus patriarcha í Hícrúsalem, oc Philippús Svía conungr. En 10 síþar et sama sumar Álexíús Grikkia conungr; þá hafþe hann .xxxviii. vetr setet at stóle í Miclagarþe. 15. En .ii. vetrom síþar varþ allda mót. Þá hófþo þeir Aysteinn oc Sigurþr veret .xvii. vetr conungar í Norvege epter Magnús foþor sínn, Óláfs son Harallzsonar; þat vas .cxx. vetrom epter fall Óláfs Tryggva- 15 sonar, en .cel. epter dráp Eadmundar Engla conungs, en .dxvi. vetrom epter andlát Grégóríús páva, þess es cristne com á England, at því es talet es; en hann andaþesc á oþro áre conungdóms Fóco keisara .dciiii. vetrom epter burþ Cristz at almannatale. Þat verþr alt saman .mexx. ór. Hér lýcsc 20 siá bóc.

= tunglold, mondkreis (cyclus lunaris); der cyclus lunaris besteht in einer periode von 19 jahren, nach deren ablauf die verschiedenen phasen des mondes immer an den nämlichen monats- und wochentagen eintreten. Wirklich war das jahr 1120 ein solches, da ein cyclus lunaris endete und ein neuer begann. Man findet solche jahre, indem man zur laufenden jahreszahl nach Chr. 1 addirt und mit 19 dividiert (also in unserem falle 1121: 19). Geht 19 ohne rest auf, so ist das betreffende jahr eben ein alda mót, ein wechsel zweier mondkreisperioden zu 19 jahren.

<sup>2.</sup> halfsextøgr, 55; half- in verbindung mit zehnern der ordinalzahl bedeutet die hälfte einer decade, um welche die angegebene zahl der zehner zu mindern ist; also halbsechzigster = 55.

<sup>7.</sup> am 3. tage in der woche, d. h. am dienstag.

am 5. vor den kalenden des junius, d. i. am 28. mai.

<sup>13.</sup> allda mót n., zusammentreffen zweier perioden; old f., bedeutet periode, zeitalter; neuisl. meist jahrhundert, so dass alda mót wechsel zweier jahrhunderte bedeutet. An unserer stelle, die vom jahr 1120 spricht, kann aber natürlich old nicht = saeculum sein; old ist hier

IB.

Genealogie der isländischen bischöfe.

- Anhang I. Þetta es cyn byscopa Íslendinga oc áttartala:
- 1. Ketelbigrn landnámsmaþr, sá es bygþe suþr at Mosfelle eno øfra, vas faþer Teitz, foþor Gizorar ens hvíta, foþor Ísleifs, es fyrstr vas byscop í Scálahollte, foþor Gizorar byscops.
- 2. Hrollaugr landnámsmaþr, sá es bygþe austr á Síþo, á Breiþabólstaþ, vas faþer Ozorar, foþor Þórdísar, móþor Hallz á Síþo, foþor Egils, foþor Þórgerþar, móþor Jóans, es fyrstr vas byscop at Hólom.
- 3. Opr landnámscona, es bygbe vestr í Breiþafirþe, í 10 Hvamme, vas móþer Þorsteins ens rauþa, foþor Óleifs feilans, foþor Þórþar gelles, foþor Þórhilldar riúpu, móþor Þórþar hesthofþa, foþor Carlsefnes, foþor Snorra, foþor Hallfríþar, móþor Þorlács, es nú es byscop í Scálahollte, næstr Gizore.
- 4. Helge en magre landnámamaþr, sá es bygþe norþr í 15 Ayiafirþe, í Cristnese, vas faþer Helgo, móþor Einars, foþor Ayiólfs Valgerþarsonar, foþor Goþmundar, foþor Ayiólfs, foþor Þorsteins, foþor Ketels, es nú es byscop at Hólom, næstr Jóane.

#### Ares vorfahren.

Anhang II. Þesse ero nomn langfeþga Ynglinga oc Breiþ-20 firþinga:

1. i. Yngve Tyrkia conungr. iii. Niorþr Svía conungr. iii. Frayr. iiii. Fiolner, sá es dó at Friþfróþa. .v. Svegþer. .vi. Vanlande. .vii. Vísburr. .viii. Dómaldr. .ix. Dómarr. .x. Dyggve. .xi. Dagr. .xii. Alrecr. .xiii. Agne. .xiiii. Yngve. 25 .xv. Jorundr. .xvii. Aun enn gamle. .xvii. Egell vendeleráca.

Anhang I. zu § 1—4 Ketelbiorn, Hrollaugr, Opr, Helge vgl. IB. kap. 2, 1—4. Anhang I ist ein aus der älteren fassung der IB. entnommenes stück; vgl. Björn Magnússon Ólsen in den Aarb. 1885 s. 349 ff. Die áttartolor (genealogien) in den beiden anhängen sind im stile der Landnáma.

Anhang II. über die Ynglingar giebt das Ynglingatal des skalden þjóðólfr (im 9./10. jh.) und die Ynglingasaga aufschluss; vgl. auch A. Gjessing, Undersøgelse af kongesagaens fremvæxt I (1873) s. 13 ff. Vermutlich hatte Are in der älteren IB. (vgl. darüber die einleitung) über die norwegischen könige eine etwas mehr ausführliche Ynglingerreihe mit beigefügten kurzen geschichtlichen bemerkungen zu den einzelnen königen gegeben. Zu den vorfahren des Are, den Breiþfirþingern vgl. Maurer, Germania 15, 293 ff.

xviii. Óttarr. .xix Aþísl at Uppsolom. .xx. Aysteinn. .xxi. IB. Yngvarr. .xxii. Brautonundr. .xxiii. Ingialldr enn illráþe. .xxiiii. Óláfr trételgia. .xxv. Hálfdan hvítbeinn Upplendinga conungr. .xxvi. Goþrøþr. .xxvii. Óláfr. .xxviii. Helge. xxix. Ingialldr dóttorsonr Signrþar Ragnars sonar loþbrócar. .xxx. 5 Óleifr enn hvíte. xxxi. Þorsteinn enn rauþe. 2. .xxxii. Óleifr feilan, es fyrstr bygþe þeira á Íslande. .xxxiii. Þórþr geller. .xxxiiii. Ayiólfr, es scírþr vas í elle sínne, þá es cristne com á Ísland. .xxxv. Þorkell. .xxxvi. Geller, faþer þeira Þorkels, foþor Branz, oc Þorgils, foþor míns, en ec heitec Are.

<sup>10.</sup> fopor (1), so die hss. Årni Magnússon änderte fopor in oc, was unrichtig ist. Der hier genannte Brandr ist wahrscheinlich identisch mit dem prestr Brandr borkelsson im Prestatal v. Cod. reg. 1812 (Isl. sög. I, 384); vgl. K. Maurer, Germ. 15, 292 fg.

<sup>10.</sup> heitec = heite ec; heite, ich werde genannt, ist eine uralte mediopassive form; urnordisch ist die form als haite-ka = heitec bezeugt. Vgl. Noreen, Altn. gram. § 457 anm. 2.

# Zur Textüberlieferung der Íslendingabóc.

Ares IB. ist in papierhandschriften des 17. jhs. erhalten; in betracht kommen nur zwei, cod. AM 113b fol. (A) und cod. AM 1132 fol. (B). Diese wurden von Jon Erlendsson zu Villingaholt auf Island nach einer sehr alten seitdem verlorenen 5 membrane, die jedoch keineswegs Ares autograph war, im auftrag ihres besitzers, des isländischen bischofs Brynjólfr Sveinsson angefertigt. B, im jahr 1651 geschrieben, ist weniger genau, A dagegen getreuer. Die isländ. schreiber im 17. jh. pflegten gerne die orthographie ihrer zeit einzuführen; in A 10 und B blieb aber genug von den formen der vorlage gewahrt, um eine vorstellung von ihrem sprachlichen aussehen zu er-Finnur Jonsson suchte in seiner ausgabe die schreibart des originals wieder her zustellen; die hier vorliegende will ebenfalls die IB. in der form des altisländ. vor 15 1200 geben. Zumeist stimmt sie mit der Finnur Jonssons tiberein; das consonantensystem der handschriften ist beibehalten, aber bei den verhältnissmässig wenigen schwankungen ausgeglichen worden; hier ist die arbeit des herausgebers eine Schwieriger liegt die sache bei den vokalen, weil 20 hiebei in den hss. A und B grössere ungleichheiten vorkommen; es gilt, die richtige bezeichnung herauszufinden und dann durchzuführen. Von Finnur Jonsson wich ich insofern ab, als ich  $\alpha$  (i-umlaut von  $\delta$ ) mit  $\delta$  gab und in den endungen durchweg das altisl. e und o (im 13. jh. bereits und neuisl. i und u) ein-25 setzte.

Das princip der textausgaben in dieser sammlung ist die normalisierte orthographie, welche der isl. aussprache und schrift in der ersten hälfte des 13. jhs. sich möglichst annähert. In unserem fall, bei einem werke des 12. jhs., war natürlich 30 eine ausnahme hiervon geboten: hier musste mit rücksicht auf das altisl. des 12. jhs. normalisiert werden. Die wichtigsten abweichungen von dem in den meisten ausgaben ge-

30

brauchten und daher dem leser gewohnten isl. sind ay für ey (Frayr, caypte statt Freyr, keypti),  $\phi$  für  $\dot{a}$  ( $f\phi ro$ ,  $v\phi n$  für  $v\dot{a}ru$ ,  $v\dot{a}n$ ),  $\dot{\theta}$  für  $\dot{w}$  ( $f\dot{\phi}re$ ,  $n\dot{\phi}r\dot{\phi}n$  für  $f\ddot{w}ri$ ,  $n\dot{\phi}r\ddot{w}n$ ); alte formen ge $\dot{\phi}$  für  $gj\dot{a}$  (schlucht), gingo, ginget für gengu, gengit; an für en nach comparativen. In bezug auf die consonanten ist zu 5 merken, dass vor consonanten und dunklen vocalen, sowie in der verbindung sc und im auslaut c an stelle des k steht und durchweg p, auch da wo das isl. des 13. jhs.  $\ddot{\delta}$  hat; s für r in es, vas, vesa statt er, var, vcra.

Årni Magnusson fertigte zwischen 1680 und 1690 eine ab- 10 schrift, hauptsächlich auf A gegründet, an (cod. AM 366 4°), worin er zugleich die wenigen und leichten fehler besserte, die A und B gemeinsam aufweisen und desshalb wahrscheinlich bereits in der vorlage sich fanden. Bei dem charakter der verbesserungen Årnis, resp. der leichten schreibfehler der hss., 15 genügt es, die fälle hier aufzuzählen, wo die lesart Årnis oder die in vorliegender ausgabe eingesetzte im wortsinne änderten.

- 4, 3 pogn varpa, so nach ZfdA 26, 187 ff.; AB pegn varp; Árni Magnússon pagna vip, Bussaeus thegiandi verda, Jón Sigurðsson nach cod. reg. 1812 pegja.
- 4, 6 at rétto tale ero; ero fehlt AB, ergänzt von Árni.
- 5, 4 fleire þeir es; es fehlt AB, ergänzt von Finnur Jónsson.
- 7, 10 at eige of so; eige fehlt AB, ergänzt von Arni.
- 9, 3 porvallz AB; Arni besserte porvallar.
- 9, 10 epter andlåt Ísleifs; Ísleifs fehlt AB, ergänzt von 25 Árni.
- 10, 1 rett der hs. wurde gewöhnlich als rætt zu ræða, das aussprechen bedeuten sollte, aufgefasst; es ist zu lesen nach Sturlunga I 204 en pat vas namn hans rett; vgl. Konráð Gíslason, Aarb. 1870 s. 130 f.
- 10, 12 halffertogr AB, von Arni verbessert halfsextogr.
- 10, 13 V kalend.; V fehlt AB, eingesetzt von Árni.
- anh. II 2 heitec, so Wimmer, oldnordisk læsebog 3. udg. s. XX; heiter AB und ausg. ausser Finnur Jónsson.
- IB. kap. 4 liegt in einem zweiten text cod. reg. 1812 in <sup>35</sup> Kopenhagen vor, welcher nahe mit der vorlage von AB verwandt ist; er enthält einige abweichende, mitunter vielleicht ältere lesarten. Er folgt hier in genauem abdruck, doch mit auflösung der abkürzungen. Ein facsimile findet sich in den

Islendinga sögur I; der text ist aufs genauste untersucht und gewürdigt von Henning und Hoffory in ZfdA 26, 178 ff. Ich habe jedoch von einer verwendung der hier gegebenen lesarten im texte der IB. abstand genommen.

Ener spocosto menn aíslandi hugbo tal í tueim misserom .ccc. daga. oc 1111a. þat verþa vicor .11. ens setta tegar. en monoþr .x11. xxx. nattar. oc dagar ..... umbfram. þa merkþo þeir at solar gangi at sumar munaþi aftr til várs. en þat kunni engi þeim at segia at degi einom vas meirr an vicom gegndi oc þat olli. En maþr 10 breibfirber het Dorsteinn surtr. hann vas sonr hallsteins borolps sonar. mostrar sceggia. þess er nam þorsness lond. oc oscar porsteins dottor ens raupa. an dreoympi at hann væri at logbergi. þa es þar vas fiolment. oc vaka en hann hugþi alla menn aþra sova. Enn siþan hugþese hann sovna en alla aþra 15 vacna. E(n) þann draum réþ osyvr helga sonr. Suat aller menn myndo begia meban hann melti at logbergi. En siban es hann bagnabi ba myndo aller roma, bat es hann hafbe melt. þa como menn til þings oc leitaþi hann þess at logbergi at et .vu. huert sumar scyldi auka vico. oc freista huesso 20 hlyddi. En menn toko vel under.

Von kap. 9 und 10 enthält die Sturlunga (hrsg. von Guðbrandr Vigfússon I 204 f.) einen etwas verschiedenen zweiten text, der aber aus Ares älterer IB. stammt; weitere parallelstellen aus der Landnáma, Kristnisaga, Hungrvaka und Skarðsárbók, sowie 25 die eben erwähnte aus der Sturlunga stellt Finnur Jónsson in seiner ausgabe s. 26—35 übersichtlich zusammen. Die stücke sind insofern lehrreich, als sie deutlich die nachwirkung der IB. vor augen führen; für etwaige textbesserungen in der vorliegenden IB. sind sie aber nur mit grosser vorsicht heranzuziehen Mit ausnahme von 10, 1 habe ich keinen gebrauch von den lesarten darin gemacht. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass einige der stellen möglicherweise auf die alte IB. zurückgehen, da diese vermutlich in einzelnen stücken mit der erhaltenen jüngeren wörtlich gleichlautend war.

# Beilage I.

# Über Are.\*

Ari prestr hinn fróði Þorgilsson Gellissonar ritaði fyrstr manna hér á landi at norrænu máli fræði bæði forna ok nýja: ritaði hann mest í upphafi sinnar bókar um Íslands bygð ok lagasetning, síðan frá logsogumonnum, hversu lengi hverr hafði sagt, ok hafði áratal fyrst til þess er kristni kom á Ísland, s en síðan alt til sinna daga. Hann tók þar ok við morg onnur dæmi, bæði konunga æfi í Noregi ok Danmork ok svá í Englandi, eða enn stórtíðindi, er gerzk hofðu hér á landi, ok þykki mér hans sogn oll merkiligust: var hann forvitri ok svå gamall, at hann var fæddr næsta vetr eptir fall Haralds Sigurðarsonar. 10 Hann ritaði, sem hann sjálfr segir, æfi Noregskonunga eptir sogn Odds Kolssonar Hallssonar af Síðu; en Oddr nam at borgeiri afráðskoll, þeim manni er vitr var ok svá gamall, at hann bjó þá á Niðarnesi, er Hákon jarl hinn ríki var drepinn. Í þeim sama stað lét Ólafr konungr Tryggvason efna til kaup- 15 angs, þar sem nú er.

Ari prestr kom VII vetra gamall í Haukadal til Halls þórarinssonar ok var þar XIV vetr. Hallr var maðr stórvitr ok minnigr, hann mundi þat er Þangbrandr prestr skírði hann þrévetran, þat var vetri fyrr en kristni væri í log tekin á Ís-20 landi. Ari prestr var XII vetra gamall, þá er Ísleifr byskup andaðisk. Hallr fór milli landa ok hafði félag Ólafs konungs hins helga ok fekk af því uppreist mikla, var honum því kunn-

<sup>\*</sup> Nach Heimskringla hrsg. von Unger 1868 s. 2 f.; denselben abschnitt mit nur unwesentlichen abweichungen enthält die Ólafs saga ens helga hrsg. von Munch und Unger 1853 s.1 f.

<sup>2.</sup> hér á landi, d. h. hier auf Island; ebenso z. 8 stórtíðindi, er gerzk hofðu hér á landi.

<sup>7.</sup> dæmi n., merkwürdige begebenheit.

<sup>10.</sup> Haraldr Sigurdsson † 1066.

<sup>13.</sup> afráðskollr, 'steuerkopf', zuname des Porgeirr.

<sup>14.</sup> Hákon var drepinn, das geschah im jahr 995.

<sup>15—16.</sup> efna til kaupangs, veranstaltungen für einen kaufplatz treffen, einen kaufplatz einrichten.

<sup>22.</sup> hafa félag, umgang haben,

ikt um ríki hans. En þá er Ísleifr byskup andaðisk, var liðit frá falli Ólafs konungs Tryggvasonar nær LXXX vetra. Hallr andaðisk IX vetrum síðar en Ísleifr byskup, þá var Hallr at vetratali níræðr ok IV vetra, hann hafði gert bú í Haukadal 5 þrítugr ok bjó þar LX vetra ok IV vetr. Svá ritaði Ari. Teitr son Ísleifs byskups var með Halli í Haukadal at fóstri ok bjó þar síðan; hann lærði Ara prest, ok marga fræði sagði hann honum, þá er Ari ritaði síðan. Ari nam ok marga fræði at Þuríði dóttur Snorra goða; hon var spók at viti, hon mundi 10 Snorra foður sinn, en hann var þá nær halffertugr, er kristni kom á Ísland, en andaðisk einum vetri eptir fall Ólafs konungs hins helga. Þat var eigi undarlikt, at Ari væri sannfróðr at fornum tíðindum, bæði hér ok útanlands, at hann hafði numit at gomlum monnum ok vitrum, en var sjálfr námgjarn ok 15 minnigr.

gamall maðr, at hann mundi þá menn ok hafði sogur af haft, er þeir váru svá gamlir, at fyrir aldrs sakir máttu muna þessi tíðinði, svá sem hann hefir sjálfr sagt í sínum bókum, ok nefnda þá menn til, er hann hafði fræði af numit.

<sup>7.</sup> frx $\delta i$ , historische mitteilungen.

<sup>11.</sup> Ólafr helgi fiel 1030.

<sup>15.</sup> Ähnlich rühmt die Ólafs saga in der Heimskringla kap. 189: Ari prestr borgilsson hinn fróði, er bæði var sannsogull, minnigr ok svá

# Beilage II.

# Aus Ares älterer Islendingabóc.

- § 1. Ketilbjorn Ketilsson, maðr norænn ok frægr, fór til Íslands, þá er landit var víða bygt með sjó. Móðir hans hét Æsa Grjótgarðzdóttir, systir Hákonar Hlaðajarls. Hann átti Helgu, dóttur Þórðar skeggja, Hrappssonar, ok var með honum inn fyrsta vetr á Íslandi fyrir neðan Bláskógaheiði ok 5 fór upp í landaleitan um várit eptir. Svá segir Teitr. þeir gorðu sér skála, þar er þeir hofðu náttból, ok kolluðu þat af því Skálabrekku. En er þeir váru þaðan skamt farnir, þá kómu þeir á árís ok hjoggu þar á vok, ok feldu í øxi sína ok kolluðu hana af því Øxará. Sú á var síðan veitt í Al- 10 mannagjá, ok fellr nú eptir Þingvelli. Þá fóru þeir þar til, er nú er kallaðr Reyðarmúli. Þar urðu þeim eptir reyðar þær, er beir fóru með, ok kolluðu þar af því Reyðarmúla. Ketilbjorn gørði bú undir Mosfelli ok nam þar land umhverfis svá vítt sem hann vildi ått hafa. Frå þeim Ketilbirni ok Helgu eru 15 Mosfellingar komnir.
- § 2. Born þeira [Ketilbjarnar ok Helgu] váru þau Teitr ok Þormóðr, Þorleifr, Ketill, Þorkatla, Oddleif, Þorgerðr, Þuríðr. Skæringr hét enn son Ketilbjarnar laungetinn. — Teitr átti Álofu, dóttur Boðvars af Vors, Víkinga-Kárasonar; þeira 20 son var Gizurr hvíti, faðir Ísleifs biskups, foður Gizurar biskups. Annarr son Teits var Ketilbjorn, faðir Kols, foður Þorkels, foður Kols Víkverjabiskups.

westen der alldingebene.

<sup>§ 1</sup> aus der Sturlunga hrsg. von Guðbrandr Vigfússon I, 203 ff.; ebda s. 204 — 5 steht ein paralleltext zu IB. kap. 9 u. 10; [derselbe stammt aber aus Ares älterer IB. vgl. Maurer, Germania 36, 80 ff.]. § 2 aus der Landnáma (Islendinga sög. I s. 313). Über das verhältniss dieser stellen,

<sup>§ 1</sup> zu IB. 2, 2 u. § 2 zu IB. anh. I, 1 vgl. die einleitung kap. II § 11.

<sup>2.</sup>  $me\delta sj\delta$ , am meer entlang. 10. veita, ableiten.

<sup>10-11.</sup> Almannagjá, Allmännerschlucht, die berühmte lavakluft im

# Beilage III.

# Ergänzungen zu IB. kap. 2, 3, 5.

Die folgenden stücke geben teils parallelen, teils ergänzungen zu IB. kap. 2, 3 u. 5, d. h. zu den ereignissen der jahre 930 und 965, zu den Úlfliótslog und zur viertelseinteilung. Auf ihnen beruht im wesentlichen, was wir aus jener zeit wissen. Besonders erhalten wir auch nachricht von der stellung der goden, über welche die vorliegende IB. (der libellus) gänzlich schweigt; es ist wahrscheinlich, dass diese berichte ebenfalls auf Are zurückgehen, wenn sie auch nicht stets im ursprünglichen wortlaut erhalten blieben. Sie stammen aus der 10 verlorenen älteren fassung der IB. und sind aus folgenden texten ausgehoben:

I aus der jüngeren Melabók Isl. sög. I, 334.

II der inhalt der Ülfliotslog findet sich in der Hauksbök (Isl. sög. I, 258), im Þorsteins þáttr uxaföts (in der Flateyjarbók hrsg. von Guðbr. Vigfússon und Unger I 1860 s. 249), in der jüngeren Melabók anhang (Isl. sög. I, 334) und in der Þórðar saga hreðu (hrsg. von Guðbr. Vigfússon 1860 kap. I s. 93). Maurer, Quellenzeugnisse (Abhdl. d. k. bayer. ak. d. wiss. I cl. XII bd. I abth.) hat eingehend das verhältniss dieser 4 stellen erörtert. Sie hängen etwa so zusammen:

# (Landnáma des Sturla X Y (älteste Melabók des Oder des Styrmir) X Ppu. Mb. Phr.

Es lässt sich unseres erachtens darnach ziemlich genau der ursprüngliche wortlaut wiederherstellen. Zu grunde legte ich in II den text der Hauksbók, eursiver druck bedeutet änderungen auf grund des gesamtbefundes der anderen texte.

III nach Eyrbyggja kap. 4 (hrsg. von Gudbr. Vigfusson 1864 s. 6); vgl. dazu Kjalnesinga saga (Isl. sög. II, 403).

25

15

20

IV aus der jüngeren Melabók anhang (Isl. sög. I, 336).

V aus der jüngeren Melabók anhang (Isl. sög. I, 335) und aus Þórðar saga hreðu (s. 94).

VI aus der Hænsaþórissaga kap. 14 (Isl. sög. II, 173 anm.); dazu Maurer, Quellenzeugnisse 76 ff.

VII wie II aus Hauksbók.

VIII wie VI aus Hænsaþórissaga.

IX aus Eyrbyggja kap. 10 s. 12.

I.

Úlfljótr hét maðr norrænn, systurson Þorleifs spaka; hann kom út í Lóni ok keypti land at Þórði skeggja alt fyrir austan 10 Jokulsá. En þá er hann var nær halfsextugr at aldri, fór hann útan ok var 111 vetr með Þorleifi, frænda sínum. Þeir settu log þau er hann hafði út, ok þá váru kolluð Úlfljótslog. En er hann kom út, þá var sett alþingi, ok hofðu þá allir ein log hér á landi ok váru þau nokkurn veg samin eptir Gulaþings- 15 logum.

TT

Pat var upphaf enna heiðnu laga, at menn skyldu eigi hafa hofuðskip í haf; en ef þeir hefði, þá skyldu þeir af taka hofuð, áðr þeir kæmi í landssýn, ok sigla eigi at landi með gapandi hofðum eða gínandi trjónum, svá at landvættir 20 fældist við.

Baugr tvíeyringr eða meiri skyldi liggja í hverju hofuðhofi å stalla; þann baug skyldi hverr goði hafa å hendi sér til logþinga allra, þeira er hann skyldi sjálfr heyja, ok rjóða þann þar *í róðru blótnauts* þess er hann blótaði þar sjálfr.

12. die hs. liest samanskrifuðu, ein spätisländ. wort, das ich durch den alten terminus technicus "setja log" ersetzte.

15. samin part. praet. zu semja, einrichten, vgl. Noreen, Gram. § 429.

18. hofuðskip, schiffe mit häuptern (drachenköpfen) am vordersteven.

20. með — trjónom, mit klaffenden köpfen und gähnenden schnäbeln.

landvættir, die landwichte, die landgeister.

21. fælast, scheu werden, erschrecken.

25

- 22. tvieyringr, zwei unzen (aurar) schwer.
- 23. stalli m., das quer durch den tempel laufende erhöhte podium, auf dem die götterbilder standen (etwa 'altar').

goði (got. gudja) der besitzer eines tempels, der vorstand einer tempelgemeinde u. dann auch deren weltlicher herr (vgl. Maurer, Island 38 ff. u. unten nr. VII). Hverr så maðr, er þar þurfti logskil af hendi at leysa at dómi, skyldi áðr eið vinna at þeim baugi ok nefna sér vátta II eða fleiri ok mæla svá: ykkr nefni ek í þat vætti, skyldi hann segja, at ek vinn eið at baugi, logeið, hjálpi mér svá Freyr ok 5 Njorðr ok hinn almáttki áss, sem ek man svá sok þessa sækja eða verja, eða vitni eða vætti bera eða kviðu kveða eða dóm dæma, sem ek veit réttast ok sannast ok helzt at logum, ok oll logmæt skil af hendi leysa þau er undir mik koma, meðan ek em á þessu þingi.

#### III.

Á stallanum skyldi ok standa hleytbolli ok þar í hleyttein sem støkkull væri, ok skyldi þar støkkva með or bollanum blóði því, er hlaut var kallat; þat var þesskonar blóð, er sæfð váru þau kvikvendi, er goðunum var fórnat. Umhverfis stallann var goðunum skipat í afhúsinu. Til hofsins skyldu allir menn 15 tolla gjalda ok vera skyldir hofgoða til allra ferða, sem nú eru þingmenn hofðingjum; en goði skyldi hofi upp halda af sjálfs síns kostnaði, svá at eigi hrornaði, ok hafa inni blótveizlur.

#### IV

Dorsteinn Ingólfsson lét setja fyrstr manna þing á Kjalarnesi áðr alþingi var sett, við ráð Helga bjólu ok Erlygs at 20 Esjubergi ok annarra vitra manna; ok fylgir þar enn sokum (þess) því goðorði alþingis helgun. Þorkell máni logsogumaðr var

- 1. logskil af hendi legsa, eine rechtsverpflichtung lösen, rechtliche verrichtungen vornehmen.
- 3. nefna ehn i vætti, jemand zum zeugniss aufrufen.
- 5. der allmächtige áss ist Þorr, der donnergott.
- 5. 6. eine rechtssache suchen oder wehren, d. h. klagen oder verteidigen.
- 6. kviðu kveða, wahrspruch erbringen, geschworener sein.
- 6. 7. dóm dæma, urteil fällen, richter sein.
- 8. logmæt skil, gesetzliche verrichtungen.

- hleytbolli, opferblutkessel.
   hleytteinn, ein ins opferblut getauchter zweig.
  - 11. stokkull m., sprengwedel.
- 12. hlaut bedeutet speciell das opferblut.
  - sæfa, opfern, schlachten.
  - 13. fórna, opfern.
- 14. afhús, der hintere teil des tempels, in welchem der stalli sich erhob.
- 21. helgun, die nach festgesetzten formeln erfolgende feierliche verkündigung des thingfriedens bei beginn des althings; vgl. Maurer, Island 167 f.

son Þorsteins Ingólfssonar; Þormóðr var son Þorkels, er þá var allsherjargoði, er kristni kom á Ísland. Þorgeirr Ljósvetningagoði var þá logsogumaðr.

#### V.\*

Svá sagði vitr maðr Þormóðr, [er þá var allsherjargoði] at með þessum orðum ok þingmorkum helguðu langfeðgar hans 5 alþingi alla æfi.

# VI.

Þórðr gellir talaði þá langa tolu ok snjalla at logbergi ok tjáði þat, hversu illa monnum gegndi at fara í úkunnig þing at sækja um víg eðr harma sína at reka, ok sagði nú hversu mikit honum varð fyrir, áðr hann gat þessu máli til 10 skila komit, ok kvað morgum manni mein mundu at verða þessu vandræði, ef eigi væri bætr á ráðnar; "fyrir því", sagði hann, "at hér til hafa þat log verit, at sakir skal sækja á því þingi er næst er véttvanginum."

#### VII.

Þá var landinu skipt í fjórðunga um daga Þórðar gellis, 15 ok skyldu vera III þing í fjórðungi, en III hofuðhof í þingsókn hverri. Þar váru menn vandaðir til at varðveita hofin at hyggendi ok réttlæti, þeir skyldu dómnefnur eiga á þingum ok stýra sakferli; því váru þeir guðar kallaðir. Hverr maðr skyldi gjalda toll til hofs, sem nú til kirkju tíund.

2. allsherjargoði, der gode im althingdistriet, der also bereits früher in der gegend recht gesprochen hatte und nun bei errichtung des alþingi ein ehrenamt dafür erhielt.

\* Dieser satz lässt mit sicherheit erkennen, dass die formel der thingheiligung mitgeteilt war. Doch ist diese selber leider verloren. Þormóðr, der ums jahr 1000 allsherjargoði war, teilte die formel jemand mit, von dem sie, natürlich erst aus zweiter oder dritter hand (vgl. z. b. IB. 10, 2) Are erhielt.

10-11. til skila koma, zum austrag, zur entscheidung bringen.

16—17. pingsökn f., thingbezirk der drei vereinigten goden (sampingisgoðar); vgl. oben s. 10 anm. 4.

17. vandaðr, sorgfältig bedacht.

19. Vor pvi ist möglicherweise eirgend etwas ausgefallen, etwa eine etymol. erklärung des wortes goði, das vielleicht sprachlich mit guð (gott) zusammengestellt war, denn aus den vorher genannten functionen kann doch nicht der ausdruck goði begründet worden sein. Vielleicht ist jedoch zu lesen: peir váru kallaðir guðar, wie die Þórðar saga hreðu auch wirklich hat.

#### VIII.

En þá er landinu var skipt í fjórðunga, var svá skipat, at þrjú váru þing í fjórðungi hverjum, nema í Norðlendinga fjórðungi váru IIII, ok því svá, at þeir urðu eigi á annat sáttir: þeir er váru fyrir norðan Eyjafjorð vildu eigi þangat 5 sækja þing, enda eigi í Skagafjorð þeir er fyrir vestan váru, en þó skyldi jofn dómnefna [ok logréttuskipun] á alþingi or þeira fjórðungi sem or einhverjum oðrum; af því skal einn maðr þaðan sitja fyrir forráðsgoðorð, at þeir goðar vildu allir setið hafa. En síðan váru sett fjórðungsþing. Svá sagði mér 10 Úlfheðinn.

#### IX.

Ok þá er Þórðr gellir skipaði fjórðungaþing, lét hann þar vera fjórðungsþing Vestfirðinga; skyldu menn þangat til sækja um alla Vestfjórðu. Þar sér enn dómhring þann, er menn váru dæmdir í til blóts. Í þeim hring stendr Þórssteinn, er þeir 15 menn váru brotnir um, er til blóta váru hafðir, ok sér enn blóðslitinn á steininum.

7—9. "darum soll ein mann von dort (d. h. von den 3 andern vierteln ausschliesslich des Nordlands) vor dem verwaltungs-(verfügungs-)goöorð sitzen, damit die goden alle müchten (sc. in der logrétta) sitzen". Es ist hier die rede vom vicegoðorð, das die drei samþingisgoðar besetzen, damit in jedem viertel im ganzen 12 goðar wie im Nordland

<sup>6.</sup> ok logréttuskipun ist von mir ergänzt; vgl. Maurer, Quellenzeugnisse 82.

statt der wirklichen 9 herauskommen; also 3 forråösgoðorð in jedem viertel. Vgl. die anm. zu 10, 4; Maurer, Quellenzeugnisse 82 f.

<sup>11.</sup> par, nämlich in borsnes im südlichen Breiðifjorðr.

<sup>13.</sup> dömhringr, wahrscheinlich ein von steinen gelegter kreis, innerhalb dessen die menschenopfer vollzogen wurden.

<sup>14.</sup> Porsstein ist der dem borr geweihte opferstein.

# Zeittafel.

ca. 860-870. Island von nordischen vikingern entdeckt.

870. Edmund der Angelnkönig † (IB. I, 1).

872. Haraldr harfagre siegt in Norwegen im Hafrsfjordr und befestigt seine monarchie.

874. Ingólfr lässt sich auf Island in Reykjavík nieder (IB. I, 2).

860-930 ist Haraldr hárfagre könig; † 933.

870-930. Die landnámatíð, die periode, in der Island seine bevölkerung erhält (IB. III, 3).

- 927. Úlfljótr geht nach Norwegen, um nach dem muster der Gulaþingslog ein isländisches gemeines landrecht zu entwerfen (IB. II, 5).
- 929. Grímr geitskor wählt auf Island die althingstätte (IB. II, 6).

930. Das alþingi und das isl. landrecht errichtet (IB. III, 1 u. 2); Hramn Hóingssonr der erste logsogomaþr (IB. III, 4).

ea. 965. Thingstreit zwischen Porpr gellir und Tungu-Oddr wegen des mordbrandes bei Porkell Blundketilssonr; einteilung der insel in viertel und (13) thingbezirke (þingsóknir); einrichtung von viertelsgerichten (IB. V).

Zwischen 970 und 984, d. h. unter der logsaga des Porkell mane regelung der jahresrechnung (IB. IV).

982 oder 983. Grænland wird von Eiríkr rauþe entdeckt (IB. VI, 1). 985 oder 986. Grænland wird besiedelt (IB. VI, 4).

981—985. Missionstätigkeit des bischofs Friþreer auf Island (IB. VIII, 1).

997. Pangbrandr als missionär des Ólafr Tryggvasonr geht nach Island und tauft den Hallr á Síþo und andre häuptlinge (IB. VII, 1 u. 2).

1000. Das christentum wird auf Island am althing gesetzlich angenommen; am montag, 24. juni hält Dorgeirr Liósvetningagoþe die rede auf dem logberg. Ólafr Tryggvasonr fällt in der schlacht bei Svoldr an der wendischen Ostseektiste (IB. VII).

- 1004. Einsetzung des fünften gerichts (IB. VIII, 3).
- 1018-1021. Bjarnharþr enn bókvíse in Island (IB. VIII, 1).
- ca. 1020—1040. Die fremden bischöfe Colr, Hropolfr, Jauhan enn frsce, Heinrecr auf Island (IB. VIII, 1).
- 1030. Scapte Pórodzsonr †. Ólafr enn digre fällt in der schlacht von Stiklastaðir (IB. VIII, 4).
- 1054. Ísleifr empfängt die bischofsweihe (IB. IX, 9).
- 1056-1080. Isleifr als bischof tiber ganz Island (IB. IX, 9).
- 1067. Are Porgilsson geboren.
- 1076. Sæmundr enn fróþe kehrt nach Island zurück (IB. IX, 8).
- 1082. Gizorr empfängt die bischofsweihe (IB. X, 1 u. X, 11).
- 1096. Einführung der zehentlast auf Island; Skalholt wird bischofssitz (IB. X, 3).
- ca. 1102. Volkszählung auf Island (IB. X, 7).
- 1104 oder 1105. Errichtung des zweiten isländischen bistums zu Hölar im nordviertel (IB. X, 6).
- 1106. Jóan Ogmundarsonr wird zum bischof von Hólar geweiht (IB. X, 12).
- 1117—1118. Aufzeichnung des rechts bei Haflihe Mossonr (IB. X, 9); Porläer Rünölfssonr wird zum bischof von Skälholt geweiht. Gizorr † (IB. X, 13).
- 1120. Aldamót (IB. X, 14).
- 1122—1145. Ketill Þorsteinssonr, bischof von Hólar.
- 1133. Porláce Rúnólfssonr †.
- 1148. Are †.

# Die amtsjahre der logsogomenn.\*

- 1. Hramn Ketels sonr høings 930-949 (20 sommer).
- 2. Þórarenn Ragabróþer 950-969 (20 sommer).
- 3. Porkell måne Porsteinssonr 970-984 (15 sommer).
- 4. Porgeirr Ljósvetningagoþe 985—1001 (17 sommer).
- 5. Grimr Svertingssonr 1002—1003 (2 sommer).
- 6. Scapte Pórodzsonr 1004 bis zu seinem tode 1030 (27 sommer).
- Steinn Þorgestzsonr 1031—1033 (3 sommer).
   Þorkell Tjorvasonr 1034—1053 (20 sommer).
- 9. Geller Bolveressonr 1054—1062 (9 sommer).
- 10. Gunnarr spake 1063-1065 (3 sommer).
- 11. Colbeinn Flosasonr 1066-1071 (6 sommer).
- 12. Geller Bolveressonr 1072—1074 (3 sommer, zum 2. male logsogomabr).
- 13. Gunnarr spake 1075 (1 sommer, zum 2. male logsogomabr).
- 14. Sighvatr Surtzsonr 1076—1083 (8 sommer).
- 15. Marcus Skeggjasonr 1084—1107 (24 sommer).
- 16. Ulfhebenn Gunnarssonr 1108—1116 (9 sommer).
- 17. Bergþórr Hramnssonr 1117—1122 (6 sommer).
- 18. Gopmundr Porgeirssonr 1112—1122 (6 sommer).
- 19. Hramn Ülfhehenssonr 1135—1138 (4 sommer, von Are nicht mehr erwähnt).

<sup>\*</sup> Zu den isl. lǫgsǫgomenn vgl. die abhandlung von Jón Sigurðsson im Safn til sögu Íslands II (1860—61) s. 1—250.

# Namenverzeichnis.

# Eigennamen.

| Digonnumon                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abrahám, armenischer angeblicher bischof auf Island im 11. jh.     |             |
| Agne Alrecssonr, Ynglingerkönig.                                   | anh. II, 1. |
| Alexíús I Komnenus, byzantinischer kaiser † 1118.                  | X, 14.      |
| Alfr í Dolom, Isländer im 10. jh.                                  | V, 3.       |
| Alrecr Dagssonr, Ynglingerkönig.                                   | anh. II, 1. |
| Are prestr Porgilssonr enn fróþe (1067-1148).                      | anh. II, 2. |
| Arnaldus, patriarch in Jerusalem, † 1118.                          | X, 14.      |
| Aun enn gamle Jorundarsonr, Ynglingerkönig.                        | anh. II, i. |
| Auþr s. Oþr.                                                       | -           |
| Ay s. Ey                                                           |             |
| Aþísl Óttarssonr at Uppsolom, Ynglingerkönig.                      | anh. II, 1. |
|                                                                    |             |
| Baldvine, könig von Jerusalem 11001118.                            | X, 14.      |
| Berghorr Hramnssonr logsogomahr 1117—1122.                         | X, 8 u. 9.  |
| 1. Biarnharþr enn bócvísi, fremder bischof auf Isl. im 11. jh.     | VIII, 1.    |
| 2. Biarnharpr, fremder sächsischer bischof auf Isl. im 11. jh.     | VIII, 1.    |
| Biarne enn space Porsteins sonr gopa, geb. um 960.                 | X, 2.       |
| Biorn kaupmahr, sohn des königs Haraldr harfagre.                  | VIII, 4.    |
| Blundketell Geirssonr, Isländer im 10. jh.                         | V, 2.       |
| Brandr borkelssonr, vetter des Are.                                | anh. II, 2. |
| Brautonundr Yngvarssonr, Ynglingerkönig.                           | anh. II, 1. |
| Bolverer Eyjólfssonr, um 1000.                                     | VIII, 4.    |
| The sea Theorem Western Western                                    | h II 1      |
| Dagr Dyggvasonr, Ynglingerkönig.                                   | anh. II, 1. |
| Dómaldr Vísburssonr, Ynglingerkönig.                               | anh. II, 1. |
| Dómarr Dómaldssonr, Ynglingerkönig.                                | anh. II, 1. |
| Dyggve Dómarssonr, Ynglingerkönig.                                 | anh. II, 1. |
| Eadmundr, könig der Ostangeln, † 870. I, 1; III, 4; VII,           | 18: X, 14.  |
| 1. Egell vendelcraca Aunssonr, Ynglingerkönig.                     | anh. II, 1. |
| 2. Egell Hallzsonr à Sipo, Isländer im 11. jh.                     | anh. I, 2.  |
| 3. Egell Skallagrimssonr (901—983).                                | V, 2.       |
| Einarr Auþonar sonr ok Helgo, Isländer im 10. jh.                  | anh. I, 4.  |
| 1. Eirier Bjarnarsonr, schwedischer könig in der 2. hälfte des 10. |             |
| 2. Eirícr Hóconarsonr, norweg. jarl, † 1023.                       | VII, 18.    |
| a. willor mooningoni, normog. Jam, 1 1020.                         | v, 10.      |

| <ol> <li>Eirícr enn rauþe Þorvaldssonr, erster besiedler Grönlands.</li> <li>Eyiólfr Goþmundarsonr, Isländer im 11. jh.</li> <li>Eyiólfr Valgerþar sonr oc Einars, Isländer im 10. jh.</li> <li>Eyiólfr Þórþar sonr gelles, Isländer im 10. jh.</li> <li>Eysteinn Aþíslssonr, Ynglingerkönig.</li> <li>Eysteinn fretr Hálfdanar sonr hvítbeins.</li> <li>Eysteinn Magnússonr, norweg. könig 1103—1122.</li> <li>Eyvindr austmaþr Bjarnarsonr, Norweger im 9. jh.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI, 2. u. 4.<br>anh. I, 4.<br>anh. II, 2.<br>anh. II, 1.<br>vorwort 2.<br>X, 14.<br>II, 4. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fjølner Frayssonr, Ynglingerkönig. Flose, Isländer im 11. jh. Fóca, Phokas, byzantinischer kaiser 602—610. Frayia, die göttin. Frayr Niarþarsonr, der áss (gott) und Ynglingerkönig. Friþfróþe, mythischer könig in Dänemark. Friþrekr, erster, sächsischer missionsbischof auf Island von 981—986.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anh. II, 1. IX, 6. X, 14. VII, 7. anh. II, 1. anh. II, 1.                                  |
| 1. Geller Bolveressonr logsogomaþr 1054—1062 und 1072—1074.  VIII, 4; IX 2. Geller Þorkelssonr, grossvater und erzieher Ares 1017—1073.  I, 1; I, 4; IV, 3; VI, 4; IX, 4; Gisrøþr, name des bischofs Gizorr in Gautland. 1. Gizorr Ísleifssonr, zweiter einheimischer bischof, geb. 1042, bischof über ganz Island 1082—1105; dann nach errichtung des bistums Hólar bischof zu Skálholt 1106 bis zu seinem tod 1118. 2. Gizorr enn hvíte Teitzsonr, vater des bischofs Ísleifr u. grossvater des Gizorr, war um 1000 bei der einführung des christentums auf Island in hervorragender weise tätig.  VII, 2; VII, 5; VII, 8; VII Goþiscóler, deutscher bischof auf Island im 11. jh. 1. Goþmundr Eyiólfssonr 954—1025. 2. Goþmundr Eyiólfssonr 954—1025. 2. Goþmundr Biarnarsonr, norweg. könig von Vestfold im 10. jl. 2. Goþrøþr Hálfdanar sonr hvítbeins, mythischer norweg. könig. 3. Goþrøþr veiþiconungr Hálfdanarsonr, norweg. könig. 4. Grégóríús I papst 590—604. 2. Grégóríús VII papst 1073—1085. 4. Grímr geitscor, Isländer im 10. jh. 4. Gunnarr, Isländer im 10. jh. 5. Gunnarr Hlífarsonr, Isländer im 10. jh. 6. Gunnarr Úlfliótzsonr, Isländer im 10. jh. | IX, 3; X.  IX, 3; X.  IX, 9; IX, 1.  VIII, 1.  anh. I, 4.  X, 8.  N. VIII, 4.              |
| 4. Gunnarr enn spake Þorgrímssonr lǫgsǫgomaþr 1063—1065 un<br>1075. V, 6; IX, 5; I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d                                                                                          |

| Haflipe Møssonr, † 1130. X, 9.                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hálfdan enn millde oc enn matarille Aysteinssonr, norweg.                                                                 |
| könig. vorwort 2.                                                                                                            |
| 2. Hálfdan enn svarte Goþrøþarsonr, norweg. könig im 9. jh. vorwort 2.                                                       |
| 3. Hálfdan hvítbeinn Óláfssonr, Ynglingerkönig. vorwort 2 u. anh. II, 1.                                                     |
| 4. Hálfdan Sigurþar sonr hrísa, norweg. könig um 900. IX, 1.                                                                 |
| Hallfripr Snorradotter um 1100. anh. I, 3.                                                                                   |
| 1. Hallr Óréciosonr, einer von Ares berichterstattern. III, 2.                                                               |
| 2. Hallr Teitzsonr um 1100. IX, 3.                                                                                           |
| 3. Hallr Þórarenssonr in Haukadalr 995—1089. IX, 4; IX, 10; X, 10.                                                           |
| 4. Hallr Þorsteinssonr á Síþo (um 950—1020). VII, 2; VII, 11; anh. I, 2.                                                     |
| Hallsteinn bórólps sonr Mostrarsceggia im 10. jh. IV, 2.                                                                     |
| 1. Haralldr Gormssonr blåtonn, dän. könig, um 936—987. VII, 18.                                                              |
| 2. Haralldr Goþróþarsonr, norweg. könig im 10. jh. VIII, 4.                                                                  |
| 3. Haralldr enn hárfagre Hálfdanarson, alleinherscher in Norwegen                                                            |
| 860—930, † um 933. vorwort 2; I, 1; I, 2; I, 4; III, 4; VII, 1; VIII 4.                                                      |
| 4. Haralldr enn harþráþe Sigurþarsonr, könig in Norwegen 1047<br>bis 1066; fällt 1066 in England. IX, 1; IX, 6; X, 1; X, 14. |
| bis 1066; fällt 1066 in England. IX, 1; IX, 6; X, 1; X, 14. Heinrecr, ausländ. bischof auf Island im 10.jh. VIII, 1.         |
| 1. Helga Helga dótter ens magra im 10. jh. vili, i. anh. I, 4.                                                               |
| 2. Helga Óláfs dótter feilans im 10. jh. V, 2.                                                                               |
| 1. Helge enn magre Ayvindarsonr landnámamaþr um 900. II, 4; anh. I, 4.                                                       |
| 2. Helge Óláfssonr im 9. jh. anh. II, 1.                                                                                     |
| 3. Helge Óttarssonr im 9. jh. IV, 3.                                                                                         |
| Hersteinn borkelssonr im 10. jh. V, 2.                                                                                       |
| Hiallte Sceggiasonr (um 1000), einer der zuerst getauften                                                                    |
| Isländer. VII, 2; VII, 5; VII, 7; VII, 8; VII, 10.                                                                           |
| Hộcon, jarl in Norwegen, † 995. VII, 18.                                                                                     |
| 1. Hramn, vater des Berghörr. X, 8.                                                                                          |
| 2. Hramn Høingssonr, erster løgsøgomaþr 930—949. III, 4 u. 5.                                                                |
| Hrollaugr Rognvallzsonr landnámamaþr um 900. II, 1; anh. I, 2.                                                               |
| Hróþólfr, fremder bischof auf Island im 11. jh. VIII, 1.                                                                     |
| Høingr, Ketell høingr (d. i. lachs, salm) landnámamaþr um 900. III, 4.                                                       |
| Hønsa-borer, Isländer im 10. jh. V, 2 u. 4.                                                                                  |
| Horbacare, d.i. Kare aus dem norweg. Horbaland im 9. jh. II, 5.                                                              |
| 1. Ingialldr enn illråbe Brautonundarsonr, Ynglingerkönig. anh. II, 1.                                                       |
| 2. Ingialldr Helgasonr. anh. II, 1.                                                                                          |
| Ingólfr Arnarsonr landnámamaþr 874. I, 2; III, 1; V, 7.                                                                      |
| Ísleifr Gizorar sonr ens hvíta, erster einheimischer bischof über                                                            |
| ganz Island, geb. 1006, bischof 1056—1080.                                                                                   |
| I, 1; kap. IX; X, 1; anh. I, 1.                                                                                              |
| Ivarr Ragnars sonr lopbrócar, dän. könig im 9. jh. I, 1.                                                                     |
| Jauhan enn írsce, ir. bischof auf Island im 11. jh. VIII, 1.                                                                 |
| Jóan Ogmundarsonr, erster bischof zu Hólar 1106—1121.                                                                        |
| IX, 2; X, 12; anh. I, 2; anh. I, 4.                                                                                          |
|                                                                                                                              |

```
Jófríþr Gunnarsdótter, um 1000.
                                                                    V. 2.
Jorundr Yngvarssonr, Ynglingerkönig.
                                                                anh. II, 1.
Carlsefne, d. i. borfinnr carlsefne borbarsonr um 1000, war
      1003-1007 in Vinland.
                                                                 anh. I, 3.
Ketelbiorn Ketelssonr landnámamaþr um 900.
                                                   II, 2; VII, 2; anh. I, 1.
1. Ketell, vater des Ketelbiorn.
                                                                    II, 2.
2. Ketell flatnefr (plattnase), ein norweg, hersir im 9. jb.
                                                                    II, 3.
3. Ketell Porsteinssonr, bischof zu Hólar 1122—1145. vorwort 1; anh. I, 4.
Colbeinn Flosasonr logsogomabr 1066-1071.
                                                                   IX, 6.
Collr borkelssonr, schüler des bischofs Isleifr, später bischof
      in Norwegen (Vík).
                                                                   IX, 2.
                                                                   III, 2.
1. Colr þræll eða laysingr im 10. jh.
2. Colr, fremder bischof auf Island im 11. jh.
                                                                  VIII. 1.
Cristr Jesus Christus.
                                                      I, 1; VII, 18; X, 14.
Léó VII papst (Are meint Leo IX 1048-1054).
                                                                   IX, 9.
Magnús Óláfssonr, könig von Norwegen 1093—1103.
                                                                   X, 14.
Marcús Sceggiasonr logsogomahr 1084—1107, als guter jurist
      gerühmt.
                                                         X, 2; X, 3; X, 8.
Marr, vater des Haflibe im 11. jh.
                                                                    X, 9.
Martenn, der hl. Martin, schutzpatron Norwegens.
                                                                  IX, 10.
Niorpr, Ynglingerkönig.
                                                                anh. II, 1.
Oddr, Tungo-Oddr, häuptling im Borgarfiorbr im 10. jh.
                                                               V, 1; V, 4
1. Óláfr Eirícssonr enn sónske, könig von Schweden 994-1024. VII, 18.
2. Óláfr Goþrøþarsonr, Ynglingerkönig.
                                                                anh. II, 1.
3. Oláfr Harallzsonr geirstaþaálfr, könig in Vík (Norwegen).
                                                                   VII, 1.
4. Óláfr enn digre Harallzsonar (später Óláfr helgi), könig von
      Norwegen 1015-1030.
                                                       I, 4; VIII, 4; X, 1.
5. Óláfr enn kyrri (der ruhige) Harallzsonr, könig von Nor-
      wegen 1067-1093.
                                                                   X, 14.
6. Óláfr trételgia (baumaxt) Ingialldzsonr, Ynglingerkönig.
                                                   vorwort 2 u. anh. II, 1.
7. Óláfr Tryggvasonr, könig von Norwegen 995-1000.
                             VII, 1; VII, 4; VII, 18; VIII, 4; IX, 9; X, 14.
1. Óleifr hialti, Isländer im 10. jh.
                                                                   III, 5.
2. Óleifr enn hvíte Ingialldzsonr, ein heerkönig, der im 9. jh.
      ein reich in Dublin gründete (Landnama II, 15).
                                                                anh II, 1.
3. Óleifr feilan Þorsteinssonr landnámamaþr (886—948).
                                                 V, 1; anh. I, 3; anh. II, 2.
Órókia.
                                                                   III, 2.
Ósc borsteins dótter ens rauba im 10. jh.
                                                                   IV, 2.
Ósýfr enn spake Helgasonr, † 1016.
                                                                IV, 3 u. 5.
Ottarr Egelssonr, Ynglingerkönig.
                                                                anh. II, 1.
```

```
Påschalis II papst 1099-1118.
                                                                  X, 14.
                                                                   IX, 9.
Pétarr, der apostel Petrus.
Pétrús, angeblicher armenischer bischof auf Island im 11. jh.
                                                                 VIII, 1.
Philippús, könig von Schweden, † 1118.
                                                                   X, 14.
Póll, der apostel Paulus.
                                                                   IX, 9.
Rage, Óleifs sonr hialta, Isländer im 10. jh.
                                                             III, 5; V, 7.
Ragnarr lobbróc, myth. dän. könig im 10. jh.
                                                           I, 1; anh. II, 1.
Rúnólfr borleicssonr, Isländer im 11. jh.
                                                                  X, 10.
Rognvalldr, norweg, jarl im 9, jh.
                                                                   IL 1.
Sigfúss prestr Lohmundarsonr, vater des Sæmundr.
                                                                   IX, 8.
Sighvatr Surtzsonr logsogomabr 1076-1083.
                                                             IX, 8; X, 2.
1. Sigurþr Hálfdanarsonr, norweg. könig, † 1018.
                                                                   IX, 1.
2. Sigurþr hríse Harallzsonr, norweg. könig im 10. jh.
                                                                   IX, 1.
3. Sigur þr Jórsalafare Magnússonr, könig von Norweg, 1103—1113. X, 14.
4. Sigur pr ormr i auga Ragnarssonr, norweg. könig im 9. jh. anh. II, 1.
Scapte bórodzsonr logsogomabr 1004—1030.
                                                             VIII, 2 u. 3.
1. Scegge borgeirssonr, Isländer im 10. jh.
                                                                  VII, 2.
2. Scegge Biarnarsonr, Isländer im 11. jh.
                                                                    X, 2.
1. Snorre Carlsefnessonr, Isländer im 11. jh.
                                                                anh. I, 3.
2. Snorre gobe Porgrimssonr, † 1031.
                                                                    I, 1.
Steinn borgestessonr logsogomabr 1031-1033.
                                                                 VIII, 4.
Stéphánús, angeblicher armen. bischof auf Island im 11. jh.
                                                                 VIII, 1.
Surtr, Isländer im 11. jh.
                                                                   IX, 7.
Svegber Figlnessonr, Ynglingerkönig.
                                                               anh. II, 1.
Sveinn Harallzsonr, dän. könig 987-1014.
                                                                 VII, 18.
Svertingr, Isländer im 10. jh.
                                                                  VIII, 2
Sæmundr prestr enn fróþe Sigfússonr (1056-1133), gewährs-
      mann des Are, verfasste wahrscheinlich lateinische histor.
      schriften. Im MA waren viele sagen auf Island über ihn
      im umlauf, im 17. jh. schrieb man ihm ohne jeden grund
      die lange nach seinem tode (um 1240) entstandene lieder-
      sammlung (sog. Edda) zu; über ihn vgl. Möbius, Catalogus
      188; Maurer, Altnord., anm. 7.
                                          vorwort 1; VII, 18; IX, 8; X, 3.
1. Teitr Ísleifssonr prestr. I, 1; II, 5; VII, 6; VII, 18; VIII, 1; IX, 3; IX, 4; IX, 9.
2. Teitr Ketelbiarnarsonr, Isländer im 10. jh.
                                                         VII, 2; anh. I, 1.
Tiorve, Isländer im 10. jh.
                                                                 VIII, 4.
Tryggve, könig von Vik u. Raumarike in Norwegen, † um
      963, vater des Óláfr
                                    VII, 1; VII, 18; VIII, 4; IX, 9; X, 14.
Tungo-Oddr siehe Oddr.
Úlfhebenn Gunnarssonr logsogomabr 1108-1116.
                                                       III, 2; V, 6; X, 8.
Úlfliótr, urheber des isl. staatsrechtes von 930. II, 5; II, 6; III, 1; III, 4.
Valgerþr Rúnólfsdótter, Isländerin im 10. jh.
                                                                anh. I, 4.
Vanlande Svegbessonr, Ynglingerkönig.
                                                               anh. II. 1.
Visburr Vanlandasonr, Ynglingerkönig.
                                                               anh. II, 1.
```

| Yngvarr Aysteinssonr, Ynglingerkönig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anh. II, 1.                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Yngve Tyrkiakonungr, Ynglingerkönig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anh. 1I, 1.                                                                                                                    |
| 2. Yngve Agnasonr, Ynglingerkönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | anh. II, 1.                                                                                                                    |
| h. i. i. allia ila ila Aucim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| þangbrandr, sächsischer edler u. priester, von Oláfr Trygg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 1; IX, 10.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V, 7; X, 2.                                                                                                                    |
| 2. Þórarenn Sceggiasonr, Isländer um 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X, 2.                                                                                                                          |
| bórdís Ozorardótter, Isländerin im 10. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anh. I, 2.                                                                                                                     |
| borer croppenscegge, Isländer im 10. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 2.                                                                                                                        |
| 1. Porgeirr Porkelssonr Liósvetningagope logsogomaþr 985—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| V, 8; VII, 11; VII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| 2. Þorgeirr, Isländer um 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X, 8.                                                                                                                          |
| borgerhr Egilsdótter, Isländerin im 11. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | anh. I, 2.                                                                                                                     |
| borgestr, vater des Steinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIII, 4.                                                                                                                       |
| borgils Gellesson, Ares vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anh. II, 2.                                                                                                                    |
| þórhilldr riúpa (d. i. schneehuhn) þórþar dótter gelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | anh. I, 3.                                                                                                                     |
| bóríþr Snorra dótter goþa, † 1112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 1.                                                                                                                          |
| 1. Porkell leifr, Isländer im 10. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 8.                                                                                                                          |
| 2. Porkell Blundketelssonr, bei ihm brand gelegt 962.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 2.                                                                                                                          |
| 3. Þorkell Ayiólfssonr, Isländer um 1000. IV, 3; IX, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| 4. Porkell Gellessonr, oheim Ares. I, 1; I, 4; VI, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| 5. Þorkell Tiorvasonr logsogomaþr 1034—1054.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIII, 4.                                                                                                                       |
| 6. Þorkell máne Þorsteinssonr logsogomaþr 970—984. III, 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14, 5; 4, 1.                                                                                                                   |
| borlákr Rúnólfssonr, bischof in Skálholt 1118—1133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o. anh I o                                                                                                                     |
| vorwort 1; X, 10; X, 11<br>Porleifr enn spake Horpacarasonr, Norweger im 10. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| PULLETIL EUR SPAKE HOLVACALASOHL, NOLWEGEL III 10. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 5.                                                                                                                         |
| Þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X, 10.                                                                                                                         |
| Þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.<br>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X, 10.                                                                                                                         |
| Þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.<br>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan<br>begleitete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X, 10.<br>d<br>VII, 6.                                                                                                         |
| borleikr bórarenssonr, Isländer im 11. jh.<br>bormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan<br>begleitete.<br>bóroddr goþe im 10. jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.                                                                                             |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.<br>IV, 2.                                                                                   |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. Þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.<br>IV, 2.<br>V, 3.                                                                          |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. Þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. Þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.<br>IV, 2.<br>V, 3.<br>VII, 2.                                                               |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. Þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. Þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. Þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.<br>IV, 2.<br>V, 3.<br>VII, 2.<br>V, 2.                                                      |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X, 10. d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4.                                                                |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X, 10.<br>d<br>VII, 6.<br>VIII, 2.<br>IV, 2.<br>V, 3.<br>VII, 2.<br>V, 2.<br>anh. I, 4.<br>IV, 2.                              |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólfssonr, Isländer im 10. jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X, 10. d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7.                                           |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. Þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. Þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. Þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. Þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. Þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. Þorsteinn Ingólfssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. Þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X, 10. d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2.                             |
| <ul> <li>Þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.</li> <li>Þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>Þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. Þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. Þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. Þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. Þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. Þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. Þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. Þorsteinn Ingólfssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. Þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | X, 10. d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2.                       |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Isländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólíssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólíssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> <li>1. þorvalldr croppenscegge, Isländer im 10. jh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | X, 10.  d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2. III, 2.              |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólíssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólíssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> <li>1. þorvalldr croppenscegge, Isländer im 10. jh.</li> <li>2. þorvalldr Ísleifs sonr byscops um 1100.</li> </ul>                                                                                                                                 | X, 10. d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2. III, 2. IX, 3.        |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólíssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólíssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> <li>1. þorvalldr croppenscegge, Isländer im 10. jh.</li> <li>2. þorvalldr Ísleifs sonr byscops um 1100.</li> <li>3. þorvalldr Tungo-Odzsonr, Isländer im 10. jh.</li> </ul>                                                                        | X, 10.  d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2. III, 2. IX, 3. V, 2. |
| <ul> <li>þorleikr Þórarenssonr, Ísländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólíssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólíssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> <li>1. þorvalldr croppenscegge, Isländer im 10. jh.</li> <li>2. þorvalldr Ísleifs sonr byscops um 1100.</li> <li>3. þorvalldr Tungo-Odzsonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þórþr geller Óleifssonr, urheber der viorteilung der inset</li> </ul> | X, 10.  d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2. III, 2. IX, 3. V, 2. |
| <ul> <li>þorleikr þórarenssonr, Isländer im 11. jh.</li> <li>þormóþr, ein geistlicher, der Gizorr hvíte u. Hialte nach Islan begleitete.</li> <li>þóroddr goþe im 10. jh.</li> <li>1. þórólfr Mostrarscegge, landnámamaþr, † 918.</li> <li>2. þórólfr refr (d. i. fuchs), Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þorsteinn Boþvarssonr, Isländer im 10 jh.</li> <li>2. þorsteinn Egelssonr, † 1015.</li> <li>3. þorsteinn Eyiólfssonr, Isländer um 1100.</li> <li>4. þorsteinn surtr Hallsteinssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>5. þorsteinn Ingólfssonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>6. þorsteinn enn rauþe Óleifs sonr ens hvíta. IV, 2; anh. I, 3 þórunn Gunnarsdótter, Isländerin im 10. jh.</li> <li>1. þorvalldr croppenscegge, Isländer im 10. jh.</li> <li>2. þorvalldr Ísleifs sonr byscops um 1100.</li> <li>3. þorvalldr Tungo-Odzsonr, Isländer im 10. jh.</li> <li>1. þórþr geller Óleifssonr, urheber der vierteilung der inset</li> </ul> | X, 10.  d VII, 6. VIII, 2. IV, 2. V, 3. VII, 2. V, 2. anh. I, 4. IV, 2. III, 1; V, 7. ; anh. II, 2. V, 2. III, 2. IX, 3. V, 2. |

X, 12.

Ogmundr borkelssonr, Isländer im 11. jh.

| Qgmunar Porkeissonr, Islander im 11. jn.                                                                                                                                                                                                             | A, 12.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ornolfr, fremder bischof auf Island im 11. jh.                                                                                                                                                                                                       | VIII, 1.                                |
| Ozorr Hrollaugssonr, Isländer im 10. jh.                                                                                                                                                                                                             | anh. I, 2.                              |
| Öþr Ketels dótter flatnefs, landnámskona um 900.<br>Ölfr siehe Álfr.                                                                                                                                                                                 | II, 3; anh. I, 3.                       |
| Geographische und genealogische                                                                                                                                                                                                                      | namen.*                                 |
| Austfirher, die ostbuchten Islands.                                                                                                                                                                                                                  | III, 2.                                 |
| Austfirþingafiórþungr, das Ostviertel.                                                                                                                                                                                                               | X, 7.                                   |
| Blascógar, 'schwarzwälder', das land nördlich, westlic<br>vom bingvallavatn auf der althingsstätte.                                                                                                                                                  | ch u südlich<br>III, 2.                 |
| Borgarfiorpr, bucht an Islands westküste.                                                                                                                                                                                                            | V, 3.                                   |
| Breibibólstabr, hof im südöstl. Island.                                                                                                                                                                                                              | anh. I, 2.                              |
| Breibifiorbr, grosse bucht an Islands westküste.                                                                                                                                                                                                     | •                                       |
| Breibfirbingafiórbungr, das Westviertel.                                                                                                                                                                                                             | X, 7.                                   |
| Breiþfirþingar, die leute aus dem Breiþifiorþr.                                                                                                                                                                                                      | II, 3; anh. II.                         |
| Daler, 'die täler', landstrich östl. u. südwestl. vom Hv                                                                                                                                                                                             | ammsfiorbr                              |
| in Westisland.                                                                                                                                                                                                                                       | V, 3.                                   |
| Daner, die Dänen.                                                                                                                                                                                                                                    | VII, 18.                                |
| Danmorc.                                                                                                                                                                                                                                             | VII, 14; X, 11.                         |
| Diúpdéler, bewohner des Diúpidalr am Eyiafiorþr                                                                                                                                                                                                      | in Nordisland. II, 5.                   |
| Eiríksfiorþr in Grænland.                                                                                                                                                                                                                            | VI, 2.                                  |
| England.                                                                                                                                                                                                                                             | IX, 6; X, 14.                           |
| Englar, die Angeln, Ostangeln.                                                                                                                                                                                                                       | I, 1; X, 14.                            |
| Eyfirþingafiórþungr, Nordviertel.                                                                                                                                                                                                                    | X, 7.                                   |
| Eyfirþingar, leute aus dem Eyiafiorþr.                                                                                                                                                                                                               | II, 3.                                  |
| Eyiafiorpr, bucht in Nordisland. II, 3;                                                                                                                                                                                                              | II, 5; V, 6; anh. I, 4.                 |
| Fracland, Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                | IX, 8.                                  |
| Gautland, Götland in Schweden.                                                                                                                                                                                                                       | X, 1.                                   |
| Golapingslog, das recht des norweg. Golaping;<br>dieses þing auf der insel Gol in Norphorpala:<br>westlichen Norwegen abgehalten. Über die uns<br>weit jüngeren Gulapingslög vgl. Maurer iu den<br>bayer. ak. d. wiss. I. cl. XII. bd. abth. III und | nd im süd-<br>erhaltenen<br>1 Abhdl. d. |
| encyklopaedie I, 96, 377 ff.; I, 97, 1 ff.                                                                                                                                                                                                           | Ц, 5.                                   |
| Grikker, Griechen.                                                                                                                                                                                                                                   | X, 14.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |

<sup>\*</sup> Für die geographie Islands vgl. Kålund, Bidrag til en hist.-topogr. beskrivelse af Island, 2 bde. Kopenhagen 1877—1852, mit karten. Die karte Islands, worauf die übrigen meistens beruhen, ist die von Ö. N. Ölsen 1849, grosse ausg. in 4 blättern, kleine handausgabe in 1 blatt; vgl. auch die karte in Isl. sög. I. Für die geographie Norwegens vgl. P. A. Munch, Historisk-geographisk beskrivelse over kongeriget Norge i middelalderen, Moss 1549.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o. VI.<br>VI, 3.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hólar in Nordisland, zweiter bischofssitz der insel seit 1106.<br>IX, 2; X, 12; anh. I, 2; anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X, 14.                            |
| Hvammr, d. h. die niederung, am Hvammsfiorpr im Breibifiorpr. anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı. I, 3.                          |
| Ingólfsfell, ein nach Ingólfr benannter berg an der südwest- küste von Island.  Ingólfshofþe, ein nach Ingólfr benanntes vorgebirge an der südküste Islands.  Ísland, d.i. 'eisland', so nannte die insel der norweg. víkingr Flóke, während die vor ihm dort gelandeten Garðar, ein Schwede, und Naddoddr, ein Norweger, sie als Garðars- hólmr, d.i. Garðarsinsel und Snæland, d.i. schneeland be- zeichnet hatten; vgl. Landnáma I, 1 u. 2 (Isl. sög. I, 26 ff.); Maurer, Entstehung des isl. staates 36 ff.; Island 2 f. I, 1 u. ü Íslendingar, die Isländer. |                                   |
| Jórsaler, Jerusalem, volksetymol. umdeutung des fremdworts<br>im isl. munde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X, 14.                            |
| Colsge o, die kluft des Colr auf der Althingebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 1.<br>III, 2.<br>a. I, 4.    |
| Laugardalr, ein kleines tal östlich von der Althingebene. V<br>Liósavatn, 'lichtes gewässer', südöstl. vom Eyiafiorþr in Nordisland.<br>Lón, landstrich an Islands südostküste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII, 7.<br>V, 8.<br>II, 6.        |
| Min pacsayrr, kleine landzunge an der südöstl. küste Islands.  1. Mosfell et øfra, das obere, nordwestl. von Skålholt. II, 2; VII, 2; anh  2. Mosfell et neþra (das untere) í Mosfellssveit (im Mosfellbezirk),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III, 2.<br>II, 2.<br>IV, 2.       |
| Norvegr (d. i. Norþvegr, via septentrionalis). I, 1 u. ö<br>Norþlendingafiórþungr, Nordviertel Islands.<br>Norþlendingar, Nordländer, d. h. leute aus dem nördl. Island.<br>Norþmenn, Norweger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fters.<br>V, 6.<br>X, 6.<br>I, 3. |
| Papar, irische anachoreten auf Island.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I, 3.                             |

| Rangarhverfe, niederung zwischen der östl. u. westl. Ranga                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| an der südwestküste Islands.                                                                                             | III, 4.    |
| Rangæingafiórþungr, Südviertel Islands.                                                                                  | X, 7.      |
| Raykiarvíc, jetzt hauptort der insel; niederlassung des ersten<br>ansiedlers Ingólfr. Den namen (rauchbucht) erhielt der |            |
| ort von dem rauche, der aus den in der nähe belegenen                                                                    |            |
| warmen quellen aufsteigt.                                                                                                | I, 2.      |
| Sipa, talniederung im südöstl. Island. II, 1; VII, 2; VII, 11;                                                           | anh. I, 2. |
| Sibomenn, nachkommen des Hrollaugr Rognvallzsonr.                                                                        | II, 1.     |
| Scagafior pr, bucht an Islands nordküste.                                                                                | V, 6.      |
| Scalahollt, im südwesten Islands, erster bischofssitz seit 1056.                                                         |            |
| IX, 9; X, 5; X, 13; anh. I, 1;                                                                                           |            |
| Scrælingar, die Eskimos.                                                                                                 | VI, 3.     |
| Sviar, die Schweden. vorwort 2; VII, 18; X, 14; a                                                                        | nh. II, 1. |
| Tyrker, die Türken.                                                                                                      | nh. II, 1. |
| Upplendingar, bewohner der norwegischen Upplond.                                                                         |            |
| vorwort 2; a                                                                                                             | nh. II, 1. |
| Uppsaler, jetzt Gamla Uppsala (altes U.) bei dem heutigen                                                                |            |
| Uppsala in Schweden. VII, 18; a                                                                                          | nh. II, 1. |
| Vellankatla, heisse quelle östlich vom þingvallavatn.                                                                    | VII, 8.    |
| Vestmannaayiar, die Westmännerinseln, kleine inselgruppe                                                                 | ,          |
| im südwesten Islands.                                                                                                    | VII, 6.    |
| Vic, name der norweg. landschaften um die Christianiabucht.                                                              | IX, 2.     |
| Vinland, der oststrand von Nordamerika, die küste von La-                                                                | ,          |
| brador, Neufoundland, Neuschottland mit kap Breton.                                                                      | VI, 3.     |
| Ynglingar, name der von Yngve-Frayr abstammenden schwe-                                                                  |            |
| dischen könige.                                                                                                          | nh. II, 1. |
| þingnes, thingstätte am Borgarfjorþr.                                                                                    | V, 3.      |
| biórsardalr, tal der biórsa, die im südosten Islands ins                                                                 | •          |
| meer fliesst.                                                                                                            | VII, 2.    |
| Olfossó, abfluss des Olfoss- oder Þingvallavatn an der südwest-                                                          |            |
| küste Islands.                                                                                                           | I, 2.      |
| Olfossvatn, früherer name des bingvallavatn, des binnensees                                                              |            |
| in Westisland, an dessen nordöstlichem ufer bingvellir,                                                                  | WIT C      |
| das althingsfeld liegt.                                                                                                  | VII, 8.    |
| Ornólfsdalr, hof in Westisland (Mýrasýsla).                                                                              | V, 2.      |

# Altdeutsche Textbibliothek.

## Herausgegeben von

# H. Paul.

#### kl. 8º.

- No. 1. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Herausgegeben von H. Paul. 1882. 199 S. # 1,80
- No. 2. Gregorius von Hartmann von Aue. Herausgegeben von H. Paul. 1882. 103 S. # 1,00
- No. 3. Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. Herausgegeben von H. Paul. 1882. 40 S.

  # 0,40
- No. 4. Heliand. Herausgegeben von O. Behaghel. 1882. 225 S. M. 2,40
- No. 5. Kudrun. Herausgegeben von B. Symons. 1883. 306 S. # 2,80
- No. 6. König Rother. Herausg. von K. v. Bahder. 1884. 162S. A 1,50
- No. 7. Reinhart Fuchs. Herausgegeben von K. Reissenberger. 1886. 111 S. # 1,20
- No. 8. Reinke de vos. Herausgegeben von Fr. Prien. Mit 2 Holzschnitten. 1887. 273 S. #4,00
- No. 9. Künig Tirol, Winsbeke u. Winsbekin. Herausgegeben von Albert Leitzmann. 1888. IV u. 60 S. # 0,80
- No. 10. Kleinere Deutsche Gedichte des XI. und XII. Jahrhunderts. Herausgegeben von Albert Waag. 1890. XLI u. 164 S. 2,00

# Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte.

#### Herausgegeben von

## Wilhelm Braune.

kl. 8º.

### A. Hauptreihe.

- Bd. I. Gotische Grammatik mit einigen Lesestiicken und Wortverzeichniss von Wilhelm Braune. 3. Aufl. 1887. 135 S. 135 S. 136 2,40
- Bd. III. Angelsächsische Grammatik von Ed. Sievers. 2. Aufl. 1886. 228 S. #4.20
- Bd. IV. Altnordische Grammatik I. Altisländische und Altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordischen von Adolf Noreen. 1884. 208 S. #3,80
- Bd. V. Althochdeutsche Grammatik von Wilh. Braune. 2. Aufl. 1891. 

  # 5,20
  geb. # 5.80
- Bd. VI. Altsächsische Grammatik von O. Behaghel und J. H. Gallée. I. Hälfte: Laut- u. Flexionslehre bearbeitet von J. H. Gallée. 1891. X. 116 S. 

  # 2.00

#### B. Ergänzungsreihe.

Bd. I. Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte von Friedrich Kluge. 1886. 108 S. 2,60

# Materialien für das neuenglische Seminar.

Mit bibliographischem Material. litterarischer Einleitung und sachlichen Anmerkungen für Studierende herausgegeben von

## Ernst Regel.

5°.

#### Bis jetzt sind erschienen:

- No. 1. Thackeray's Lectures on the English Humourists of the eighteenth Century. I. Swift. Herausgegeben von Ernst Regel. 1895. 79 S.
- No. 2. Dasselbe. II. Congreve und Addison. Herausgegeben von Ernst Regel. 1987. 96 S. # 1,20
- No. 3. Dasselbe. III. Steele. Herausgegeben von Ernst Regel. 1886.
- No. 4. Dasselbe. IV. Prior, Gay u. Pope. Herausgegeben von Ernst Regel. 1591. 104 S.
- No. 5. Dasselbe. V. Hogarth, Smollet und Fielding. Herausgegeben von Ernst Regel. 1889. 88 S.
- No. 6. Dasselbe. VI. Sterne und Goldsmith. Herausgegeben von Ernst Regel. 1885. 100 S. A. 1,20
- No. 8. Byron's Prisoner of Chillon und Siege of Corinth. Herausgegeben von J. G. C. Schuler. 1886. 94 S. # 1,20

# Romanische Bibliothek.

Herausgegeben von

#### Dr. Wendelin Foerster.

#### kl. 8º.

- No. 1. Kristian von Troyes, Cligés. Textausgabe mit Einleitung und Glossar. Herausgegeben von W. Foerster. 1889. XXI u. 215 S.
- No. 2. Die beiden Bücher der Makkabäer. Eine altfranzösische Uebersetzung aus dem 13. Jahrhundert. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar zum ersten Male herausgegeben von Dr. Ewald Goerlich. 1889. Lu. 130 S.
- No. 3. Altprovenzalische Marienklage des XIII. Jahrhunderts. Nach allen bekannten Handschriften herausgegeben von Dr. W. Mushake. 1890. Lu. 65 S.
- No. 4. Wistasse le Moine. Altfranzösischer Abenteuerroman des 13. Jahrhunderts nach der einzigen Pariser Handschrift von neuem herausgegeben von Wendelin Förster und Johann Trost. 1891.
- No. 5. Kristian von Troyes, Ivain. Neue verbesserte Textausgabe mit Einleitung und Glossar. Herausgegeben von W. Foerster. 1891.
- No. 7. Walter von Arras, Sämmtliche Werke. I. Band: Ille und Galeron. Herausgegeben von W. Foerster. (Unter der Presse.)
- No. 8. Bertran de Born. Herausgegeben von A. Stimming. (Unter der Presse.)







All books may be recalled after 7 days



